

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



6/17/4





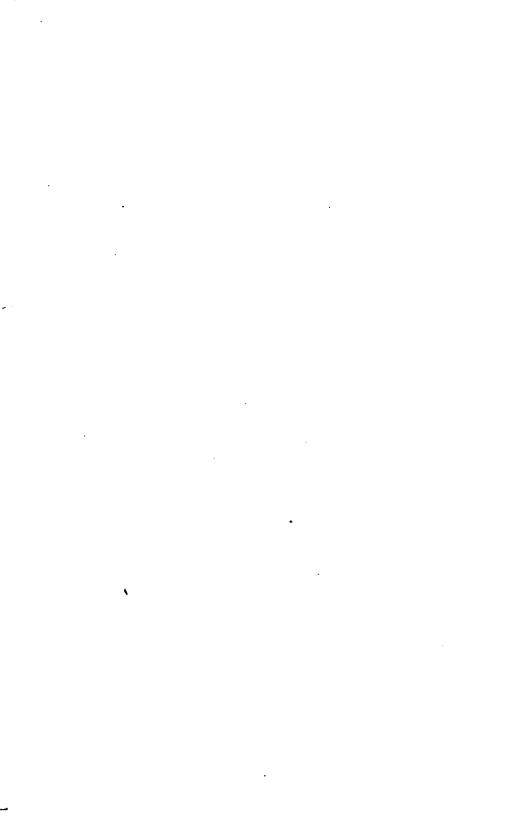

|          | ·   |  |
|----------|-----|--|
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
| <i>:</i> |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          | i   |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          | ·   |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          | · 1 |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |



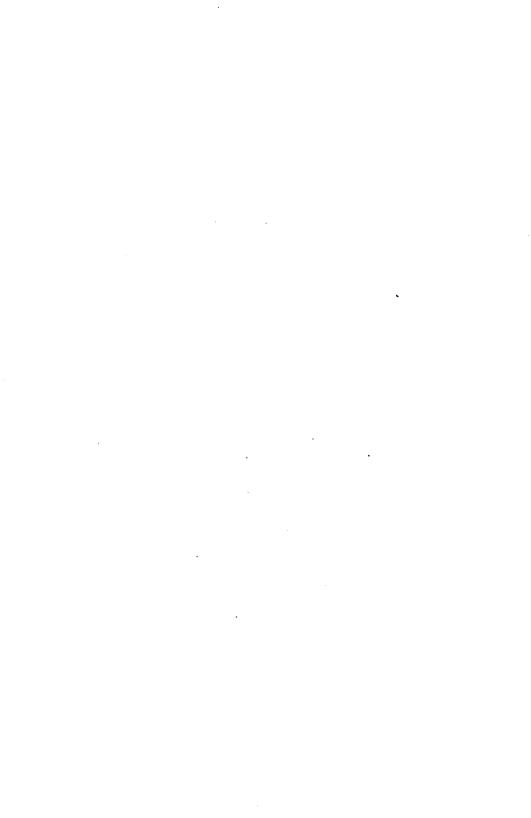

# Seinrich Mann Machtund Mensch

Corpright 1919 by Aurt Bolf Berlag, Münden und Beitrig

PT2625 Ma43M28

Der deutschen Republik

for Vaflanina!

# Inhalt

| Geist und Tat                | 1           |
|------------------------------|-------------|
| Boltaire — Goethe            | 10          |
| Reichstag                    | 17          |
| Der Bauer in der Touraine    | <b>23</b> . |
| 80la                         | 35          |
| Der Europäer                 | 32          |
| Das junge Geschlecht         | 10          |
| Die Bücher und die Taten     | 16          |
| Gespräch mit Talleyrand      | 19          |
| Der-Marquis von Reith        | 58          |
| Sinn und Idee der Revolution | 31          |
| Wir wollen arbeiten          | 36          |
| Rurt Eisner                  | 70          |
| Raiserreich und Republik     | 76          |

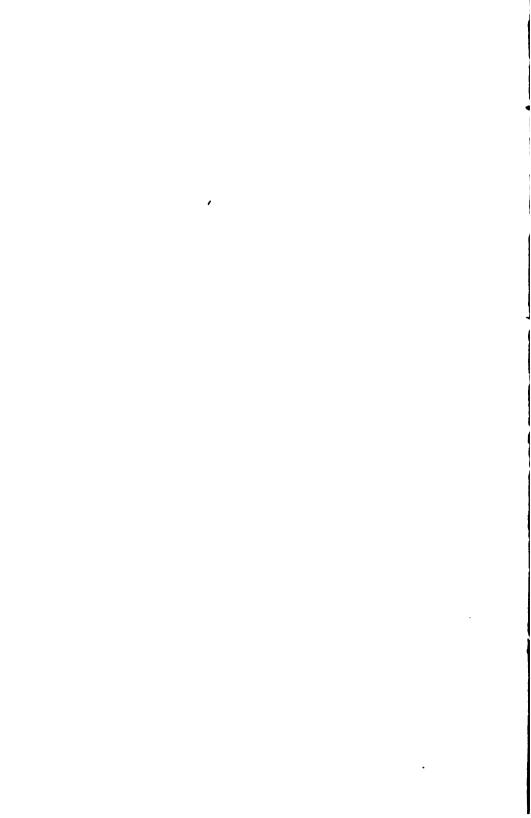

# Geist und Tat (1910)

Ŧ

**3**000 allen, die je <u>schrieb</u>en, hat den größten, greif-barsten Erfol**h** Rouffean gehabt. Wer ist er? Ein trauriger Figaro, der nichts liebt als seine Leidenschaft und tiefernst genommen werben will. Ein Sandftreicher, ber ein Bolt sucht und einen Staat ertraumt. Ein Kranker, der sich nach guter, gesunder Ratur sehnt. Ein Menschenfeind, ber mit einer fernen, geläuterten, geistigen und gütigen Menschheit rechnet. Ein Feind ber Brivilegierten, ber Gräfinnen begehren muk: ber die eigene Riedrigkeit, die eigenen Lafter haft und fich. unfabig, je bem Schlamm zu entrinnen, immer von neuem mit ben Tranen und Gefichten ber Seele reiniat, seine ausgesetten Kinder in einem Roman erzieht, seine schöne Liebe in einem Roman liebt: der so gerecht und wahr in seinem Roman vom Staat ist. daß ein ganzes Bolt von diesem Augenblick ab fich gerecht und wahr will, und über sein armes Leben binaus ein fo verklärter Rämbfer ift, daß nun ein ganges Bolt, das geiftigfte und tätigfte, das je da war, seinen Rampf weiterkämpft.

Seine idealistischen Romane fanden ein Bolk von Lesern, das sie darstellte. Dies Bolk machte die Revolution nicht, solange es nur hungerte: es machte fie, als es erfuhr, daß es eine Gerechtigkeit und eine Babrbeit gabe, die in ihm beleidigt feien. Auch jeine Rachbarn erfuhren es: aber obwohl sie nicht weniger bungerten, bandelten sie doch nicht. "Revolutionen find felten." fagt Raboleon, "weil das menschliche Leben au tura ift. Neber bentt bei fich felbit, es lobnt fich nicht, die bestebende Ordnung umaufturgen." Die Frangofen von 1790 bachten, bak es fich lohne. Abre feurige Naivität, ihr Glaube an den Geist machte fie fabig, ben Traum eines Dichters auf die Erde berabzureiken. Und wars nur der Augenblid. als die Grenzen der Brobingen fielen, der Adel abbankte, auf weiten Kelbern die Rehntausende der Köderationen sich Liebe schwuren; als Bauern einander sagten, daß die Revolution nicht Frankreich gebore, sondern der Menschbeit, und Abgesandte aller Bölker berbeizogen, um der französischen Nation Ehre und Bruderschaft zu entbieten: Dieser einzige Augenblid, den so viel Blut bezahlt bat, warf dennoch über die Nahrhunderte voraus den märchenhaften Schein, der sie nun weniger trostlos macht. Rur noch eins gilt seitdem für die Menschheit: diesem vorweggenommenen und entflogenen Augenblid nachdrängen. ibn wieder einholen. Die Geschichte bat keinen anderen Sinn mehr, als jener groken Stunde Dauer au geben und bem Geift, der das Geschlecht jenes Rabres befeelte, die Welt zum Körber. Bas entgegenstebt. alle verzögernden Mächte, jeder Triumph ungerechter Gewalt wird gum Awischenfall vor ber Ewigfeit bes Beistes, ber damals aufleuchtete. Aber ein Bolf war nötig, das sich bingab, ihn darzustellen. Und das ihm Treue hielt. Das seit hundert Jahren Jrrtumer und Zusammenbrüche nicht scheut, Despotismus und Rieberlagen, Bürgerfrieg und graufame Rückschläge über-

ftebt. um nach jeder Birrial und Erichlaffung eine Etabbe weiter zu gelangen auf bem Bege, ben ber Beift befiehlt. Ein Boll mukte geschaffen fein, für ben Seift zu streiten, mußte bie Ratio militans selbst fein. Die Notwendiakeit ber Dinge? Die "Entwidlung"? Sie wird in aller Welt nie etwas anderes zeitigen als ein Mindestmak von Lebensmöglichkeit. Nicht Freiheit: nur Lebenkonnen. Nicht Gerechtigfeit: nur Lebenkonnen. Richt Menschenwürde: nur Lebenkonnen. Auf die Entwidlung bauen, beift, fich ber Ratur anbeimftellen; und noch niemand fab fie verichwenden. Der Geift, die Revolte des Menichen gegen die Ratur, ihre Langfamkeit und Sarte: der Gefft, ber in einer Stunde ben Simmel verschentt, verschwendet Generationen für einen Funken bom Brand des Ideals. Ein Boll war nötig, das sich ihm darbrachte und von beffen stolzem Opferwillen die anderen leben konnten.

Sie haben es leicht gehabt, die Literaten Frankreichs, die, von Rouffeau bis Bola, der beftebenden Macht entgegentraten: fie batten ein Bolt. Ein Bolt mit literarischen Instinkten, das die Macht bezweifelt, und bon so warmem Blut, daß sie ihm unerträglich wird, sobald sie durch die Vernunft widerlegt ift. Bas alles mufte zusammenkommen, damit bem Seist' Rrieger erstanden! Nordische Menichen, vom Blut und noch mehr von der Rultur des Südens durchdrungen. Die Spnthese Europas. Das Geschlecht mächtig wie im Guben, aber die gange Runftlerschaft, bie es verleiht, auf den Beist geworfen. Der Beist ist bier nicht bas luftige Gespenst, bas wir kennen, und drunten trottet blumb das Leben weiter. Der Beift ift bas Leben felbst, er bildet es, auf die Gefahr, es abzukurzen. Möglich immerhin, daß Gerechtigkeit

das Leben beeinträchtigt, und dak Babrbeit zu Aberunden führt. Lieke fich benn nicht austommen unter einer überlieferten Berricaft, angesichts der Borrechte einiger, bei der formalen Unterworfenbeit unter einen längst abgestokenen Glauben? Ran konnte genieken, erraffen, was die Mächtigen übrig laffen, könnte, seines beimlichen Wiffens und gebflegten Annenlebens frob, abwarten, dak die Reit von selbst reif wird. Sier aber ist ein Bolt, bas bie erhaltenben Lügen verachtet. Das es verschmäht, ein Leben binzufriften, über das sich nicht ungestraft nachbenken liefe. Die Bflege ber Berfonlichkeit icheint ibm eitel, wenn fie nicht um fich greift, erobert und beglückt. Ariegerisches Boblivollen ift bier und generofer Leichtsinn. Sie baben nicht gefragt, biefe Franzosen, wobin der Bernunfttraum eines Dichters, eines fragwürdigen Rranten, fie führen werbe. Sie baben nach ibm gehandelt, weil er ihnen auf einmal die Belt erbellte: baben alles durch ibn erfahren, Schuld, Sieg, Buke - und find, arme menschliche Tiere wie alle andern, weil fie ben Mut hatten, fich zu begeiftern, bennoch der Bergeistigung heute näher als andere: baben im ganzen der Ration einen Ausgleich und Bewinn errungen an Menschenwurde und sittlicher Rraft. Mögen sie, taum, daß ein Freiheitstampf beenbet, fich in neuen Retten feben; mogen Freiheit und Gerechtigfeit gurudweichen vor bem, ber ihnen entgegengebt und erft mit bem letten Atemaug ber Menschbeit erfüllt sein: wenigstens verbaut bier nicht mehr die eiserne Wand der Autorität die Butunft. Rein Machthaber balt sich fortan gegen ben Beift, beffen Strom ihn berauftrug und hinwegraffen wird . . . "Die französischen Solbaten können ihre Bernunft gebrauchen," sagte Rapoleon. "Drum sind

ì

K

)

sie weiches Wachs in der Hand dessen, der sie bei ihrer Bernunft faßt; und doch sind sie die unerschrodensten der ganzen Belt." — Die Geistesführer Franksrichs, von Rousseau bis Zola, hatten es leicht, sie hatten Soldaten.

TT

In Deutschland bätten sie es schwerer. Sie hätten es mit einem Bolt zu tun, das leben will, nichts wei-Riemand hat gefehn, daß bier, wo so viel ter mie. gedacht ward, die Kraft der Ration je gesammelt worden ware, um Erfenntniffe gur Tat gu machen. Die Abichaffung ungerechter Gewalt hat teine Sand Man denkt weiter als irgendwer, man beweat. denkt bis ans Ende der reinen Bernunft. dentt bis sum Richts: und im Lande berrscht Gottes Gnade und die Fauft. Wozu etwas ändern. Bas anderswo geschaffen, bat man in Theorien schon überholt. Man lebt langsam und schwer, man ist nicht bildnerisch genug begabt, um durchaus das Leben formen zu muffen nach bem Beift. neben und über den Dingen die Ideen ihre Spiele aufführen. Wenn sie hinunterlangten und eingriffen, sie würden Unordnung und etwas nicht Absehbares ftiften. Man klammert sich an Lügen und Ungerechtigkeit, als abnte man binter ber Wahrbeit einen Abgrund. Das Miktrauen gegen den Geist ist Digtrauen gegen den Menichen felbit, ist Mangel an Selbstvertrauen. Da jeder einzelne sich lieber beschirmt und dienend sieht, wie sollte er an die Demotratie glauben, an ein Bolt von Herren. Die angestammten und bewährten Berren mögen manchmal, unbelect wie sie sind, der hochgebildeten Ration auf

die Rerben fallen: mit ihnen aber ist fie gewik, au leben, ficherer au leben als die, die nur ber Beift führt. Auch beberrichen sich biefe Berren und werben schwerlich der Übersbannung der Gewalt verfallen. die Explosionen schafft. Das extrem Thrannische ist bier so unwahrscheinlich wie die Gleichbeit. Grausamkeit, aber auch keine Liebe. Rirgends liegen amischen den Alassen solche Eisberge von Fremdbeit. Man liebt einander nicht und liebt nicht die Menschen. Die Monarchie, der Herrenstaat ist eine Organisation der Menschenfeindschaft und ihre Schule. Die Masse ber Rleinen, die bier wie überall die grökere Barme bes Geschlechts enthält, wird zu entlegenen Hoffnungen verbammt und verdorben für die tätige Berhrüderung. bie ein Bolt groß macht, Rein großes Bolt: nur große Was es bat an Liebe und allen Ebraeiz. alles Selbstbewuktsein sett dies Bolt in seine groken Männer.

١

h

<u>{</u>;

Seine groken Männer! Sat man je ermessen, was fie dies Bolt schon getoftet haben? Wieviel Talent, Entschließungstraft und abliger Sinn unterbrudt worden ist, was an Demut, Reid, Gelbstberachtung gezüchtet ward, und was verfäumt ward in hundert Jahren an der Nivellierung, der moralischen Höherlegung der Nation, damit in unermeklichen Abständen je ein Manneswunder und Ausbund aller Herrlichkeit erscheinen konnte, übermästet von der Entsagungganzer Geschlechter und dem lebenden Dünger der Ration ent= sprossen wie eine tierisch fette Zauberblume. Run liegt und betet an! Ihr, die schaffende Macht nicht kennt, braucht nicht zu wiffen, wie es um die Mächtigen steht, und daß auch der Größte, gerade der Größte nur in ben Stunden groß ist, ba er schafft: daß die Berehrung seiner Berson eine leere Buppe trifft. Bieviel tote Reit im Beben des groken Mannes, da er fich ausgeleert und flein weik. Wiepiel Schwindel und gewaltsame Uberhebung, um tagein tagaus zu vertreten, mas er auweilen mar. Welch mabnwikige Selbstfucht, von ber Maffe berer aufgebäuft, die abdanken in seine Sand. Welche Entfernung bom Menschlichen, welche Bereisung. Bas für Leiben auch, Überreiztheit und Angst des Zusammenbruchs. Bas für schaurige Einblide eines, der absolut zu sein bat, ins Richts. Er saugt nicht nur Tatkraft und Stola feines Boltes in fich auf, ber groke Mann: er kauft ihm auch die Abgründe ab. vor denen das wohltemperierte Dasein ber Gewöhnlichen gurudichrectt . . . Aber das dürfte nicht fein, und er dürfte nicht fein. Ein Bolf von beute hat tein Recht auf fo große Männer. Es hat tein Recht, fich bon ihnen ber Gelbitbeftimmung entheben, forrumpieren, gar anfteden zu laffen und fich, Wollwarenfabritant ober Schmod, ein übermenschentum einzureben, während noch fein Menschentum rudftandig ift.

Der Lette aber, dem all diese Verirrung und Feigheit erlaubt wäre, der Mensch des Geistes, der Literat: geräde er hat sie geweiht und verbreitet. Seine Katur: die Definition der Welt, die helle Bolltommenheit des Wortes verpflichtet ihn zur Berachtung der dumpfen, unsauberen Macht. Bom Seist ist ihm die Würde des Menschen auserlegt. Sein ganzes Leben opfert der Wahrheit den Ruzen. Die Erscheinungen löst er auf, vermag das Große klein zu sehen und im Kleinen das durch Menschlichkeit Große: dergestalt, daß ihm Gleichheit zur letzen Forderung der Bernunft wird . . . Gerade er aber wirkt in Deutschland seit Jahrzehnten sür die Beschönigung des Ungeistigen, für die sophistische Rechtsertigung des Un7.1%.

K

λv

gerechten, für seinen Tobfeind, die Macht. Belde feltfame Berberbnis brachte ibn babin? Bas erflart biefen Riesiche, ber bem Tubus fein Genie gelieben hat, und alle die, die ibm nachgetreten find? Aft es ber überwältigende Erfolg der Macht, den diese Zeit und dies Land faben? Die Soffnungslofigfeit, die eigene Ratur durchzuseten, beute und bier? Der Drang zu wirten, sei es gegen fich felbst: burch Steigerung und Berklärung des Keindes, als bewunderter Anwalt des Bosen? Ist es die perverse Abdankung des allzu Biffenden, der fich im schlechten, unbewußten Leben wält wie ein entflobener Sträfling? Boni tragischen Ehrgeig bis zu elender Eitelfeit, von der albernen Sucht, besonders zu fein, bis zum banischen Schreden ber Bereinsamung und bem Efel am Ribilismus: die abtrünnigen Literaten haben viele Entschuldigungen. Sie baben bor allem eine in der ungeheuerlich angewachsenen Entfernung, die, nach so langer Unwirksamkeit, die beutschen Geifter vom Bolk trennt. Aber was taten sie, um sie zu verringern? Sie haben das Leben des Bolles nur als Symbol genommen für die eigenen boben Erlebniffe. Sie baben ber Belt eine Statistenrolle zugeteilt, ihre schöne Leibenschaft nie in die Rämpfe bort unten eingemischt, baben die Demofratie nicht gekannt und haben sie verachtet. Sie verachten bas parlamentarische Regime, bebor es erreicht ift, die öffentliche Meinung, bevor fie anertannt ift. Gie tun, als hatten fie binter fich, wofür nur die andern geblutet haben, und maßen fich die Diene der Uberfättigung an, obwohl fie niemals weber tambften noch genoffen. Sie follten berrichen, ber Beift follte berrichen, baburch, baf bas Bolt berricht. Sie follten biefem Bolt bas Glud bermitteln, fich mabr zu feben, damit es fich bober achte und

marmer fühle. Die Reit berlangt und ihre Ehre will. bak fie endlich, endlich auch in biefem Lande bem Beift die Erfüllung feiner Forderungen fichern, daß fie Agitatoren werben, fich bem Bolf berbunden gegen Die Macht. dak fie die gange Rraft bes Bortes feinem Rampf ichenten, ber auch ber Rampf bes Beistes ift. Ihre Bornehmbeit follte nicht Gelbfttultus fein; Die beutsche überschätzung des Einzelfalles, der Auszeichnung geht täglich mehr gegen Bernunft und Bahrheit: fie follte in der Rraft fein. Mak und Borbild zu geben. Denn der Tubus des geiftigen Menichen muß ber berricbende werben in einem Bolt. das jest noch embor will. Das Genie muk sich für den Bruder des letten Reporters balten, damit Breffe und öffentliche Meinung, als populärste Erscheinungen des Beiftes, über Rusen und Stoff ju fteben tommen, Idee und Bobe erlangen. Der Fauft- und Autoritätsmenfc muß ber Keind fein. Ein Intellettueller, der sich an die Berrenkaste beranmacht, begebt Berrat am Geift. Denn ber Geift ift nichts Erhaltendes und gibt fein Borrecht. Er zersett, er ist gleichmacherisch: und über die Trümmer von bundert Zwingburgen brangt er ben letten Erfüllungen ber Bahrheit und der Gerechtigkeit entgegen, ihrer Bollendung, und fei es die bes Todes.

# Voltaire — Goethe (1910)

ft es zu benten, daß irgendwo in ber Belt ber Geift berrichen follte? Solange es menschliche Gesellschaften gibt, baben sie ihren gefährlichsten Reind im Beift gesehen. Sie baben ibn eingeschränkt, gebunden zu Religionen. Sie find, sobald er fich freimachte, in Scharen, in Legionen, in Rataraften von Rörpern über ihn hergefallen, wie die Beere des Terres über Griechenland. Wenn je einmal der Beift siegte, war es eine turze Ratastrophe, ein entsettes Drunter und Drüber, beffen Angst sich endlich in schwarze Rauchwolken auflölte, in den Rauch vom Scheiterhaufen eines Savonarolg. Der maffige Materialismus ber modernen Monarchien hat jeder Ausschweifung bes Beistes vorgebeugt burch bas Borftreden von Millionen Bajonetten ... Ift es gu benten, daß er hindurchdringt? Daß er felbst an der Spipe ber Bajonette schwebt? Dag bie Macht eins ist mit dem Geist? Ein ganzes Bolt, bas sich samt feinen Führern bem Beift bertraut, feiner Strenge, seinem Krieg, seinem Rausch! Das um der qualvollen Ruhelosigkeit des Geistes willen verzichtet auf die animalische Langlebigkeit der andern Bölker! Das die lebenerhaltenden Lügen verschmäht! Das ehrlich bleibt, und führe es zur Auflösung! Gin Bolt, ein

ganzes Bolt, das sein zeitliches Leben abkürzt, aus Liebe zum ewigen!

Alle groken Franzosen sind, wie ihre Raffe, im Gleichgewicht zwischen ibrer finnlichen Intenfität und bem Eifer und ber Rlarbeit ibres Beiftes. Gie merben nicht fleischlos, und fie berfteigen fich nicht. Sie find teine Inomen. teine Ungebeuer, noch Schatten. die das Leben wirft. Auch sie leben, auch sie sind Menschen. Roch Flaubert, an der Grenze der Uberfeinerung, weigerte fich, zu schildern, was nicht tubisch fei. Sie wollen, fo ftart fie fein mogen, nicht bor allem sich, sondern die Welt. Sie baben das Berg und den Geift, fich gurudzugieben in die Menschbeit. in ein Bolt. Freilich ist es ein Bolt, das ihnen keine Opfer auferlegt; das fie nicht abstößt und ermattet burch Langfamkeit und Ungeschmad; bessen nationale Runft die Literatur, beffen große Sorge ber Beift ift, und bas ihnen folgt, wobin fie es führen. Gie führen es aber binan, zur Berrichaft über fich felbit. "Ein wenig Geist erwirbt man durch die Bflege der Bhantafie, und viel Abel durch ben Anblid iconer Dinge": -- und Klaubert batte weitersprechen können: "Dazu Büte burch Einsicht in bas Berg ber anbern, und Menschenwürde durch das Bewuftwerden des eigenen, und Abscheu vor Lüge und Unterdrückung durch ihr Bilb." Das ist die Wirkung dieser Romane, diefer Gedichte: sie haben die Demokratie erzogen. Das ist die Wirkung Bolas und bas ist, seinen Tendenzen aum Trot, die von Balgac. (Denn ber Roman, diefe Enthüllung der weiten Welt, dies große Spiel aller menschlichen Zusammenhänge ift gleichmacherisch von Ratur; er wird groß mit der Demokratie, unter der das Orama in seiner aristokratischen Enge abstirbt. Balgoe ift ber Dichter ber tämpfenden Demokratie,

Rola der triumphierenden.) Kictor Suco, der aus der Berbannung seine republikanischen Kanfaren ichidt. Sainte-Beube, ber im Senat die Freiheit ber Breffe verteidigt, Maubert mit feinem Beal einer Regierung ber Wiffenicaft, bes Beiftes felbit: und Lamartine, in ber Stunde, als fein Bort ben übergetretenen Strom einer Menge banbigt, und Rochefort, mabrend seines langen Duells mit einem Raifer. und Rola, ber die Ranonen der Gewalt zum Schweigen bringt por der Babrbeit: sie alle baben das Glud gefannt, fich nicht ftumm und ohne Arme zu fühlen, von einem Bolt, bem der Beift nicht nur ein überirdisches und belangloses Spiel ist, auf eine Tribiine gehoben zu werben, ihr Bort die Dinge bewegen, den Geift in Welt und Tat verwandelt zu seben . . .

In jedem von ihnen aber ist es Boltaire, der zus rückehrt. In Deutschland wiederholt, wer es weit bringt, das tatlose, dem Bolk unbekannte Leben Goethes.

Beide sind bose, wie die Großen bose sind. Boltaire, der Priester des Geistes, haßt seine andersdenkenden Priester, sindet sich weit eher mit der weltslichen Macht ab als mit der geistlichen. Er ist der Bürger, dessen Wehrbarkeit der Geist ist, der den Geist zu Geld und Macht münzt, der den Adel und das Bolt, beide haßt und fürchtet. Sein Haß auf Rousseau gilt dem Wann des Bolkes. Aber der Geist in ihm ward, wie im Lause von Generationen, immer stärker, immer abgelöster, überwand die Bürgerlichkeit, die Furcht sogar, vollbrachte Heldentaten, erzeugte — o Bunder — selbst Güte! Die Leidenschaft des Geisstes hat Boltaire gerettet.

Soethe haßt, was unharmonisch ist, was durch Einseitigkeit des Geistes, der Leidenschaft, durch unversöhnlichen Sturm und Düsterkeit das Fleichgewicht der Katur stört. Er haßt das Rur-Menschliche, haßt die Revolte des Menschen gegen die Ratur, das Dämonische und das Radikale. Er, die Ratur selbst, ihre Allseitigkeit und Gelassenheit selbst, läßt jene Kranken von sich abprallen; sie sind gerichtet von ihm, von der Natur; sie gehen unter. Befriedigt in seiner Liebe zu den Gesehen der Natur sieht er die französische Revolution und Heinrich von Kleist untergehen.

11/1

Boltaire bleibt fo weit hinter Goethe gurud, wie ber menschliche Geift binter ber Natur felbft. In Goetbes Werk ift die reiche Seele bes Alls, in ben Bhantafiewerten Boltaires ein atabemischer Schatten. Goethe bat zur Menschheit die bobe, ferne Liebe eines Bottes zu feiner Schöpfung; Boltaire tampft für fie im Staub. Er ift einseitig und will nicht anders fein. Er ist die Revolte bes Menichen gegen die Ratur. gegen ihre Stumpfheit und Langfamteit, Ungerechtigfeit und Barte. Ihrem dummen Ernst sticht er Bunben mit seinem Bis, ber menfclichsten Erfindung. Er hakt alles Berkömmliche, unbewukt Gewordene, das fich dem Gedanten, der Rritit entziehen möchte. Er fragt nicht nach dem Willen der Ratur und ibrer Tochter, der Überlieferung: er nimmt nicht ihre Befehle hin; er fordert selbst, traft der Besetze, die in ibm sind: traft der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Seine Stimme bricht in Hohn und Bag, sein Besicht arimassiert. Wie boch und weise Goethe vom feierlichen Turm feiner Erkenntniffe über ibn binfiebt! Ihm find die Ungerechtigfeiten erklärt, die jenem den Blid trüben; die Lügen, gegen die der andere fich

bäumt, gehen ihm in die große Bahrheit der Ratur ein. Gegen ihr langes und heiliges Walten wäre Kampf lächerlich. Mögen Fanatiker die Arme heben und schreien wie bei Balmb.

Aber sie siegen! Auf ihrem Hügel dort hinten singen sie die Marseillaise, und das alte Heer Friedzichs zerbricht an ihnen. Ihr Sieg ist der Sieg des entsessellen Geistes über Natur und überlieferung, der Sieg Boltaires über Goethe. Goethe wendet sich ab und verachtet.

Seine Berachtung der Revolution, war fie ganz unangreifbar? Sätte nicht auch er wirken, aus ber Ewigkeit in den Tag übergreifen wollen? Er bat es versucht (die Befreiung des Weimarer Boltes bom Ragdrecht der Berren), und es ist ihm miklungen. Bas verrät also diese erbitterte Verachtung der Revolution, an der seine Dichtung zerbricht und klein wird wie das heer ber stummen Ordnung an jenem singenden Sügel von Balmb? Wird nicht bier der Schmerz berbeimlicht, in ein Bolf ohne Tat gestellt zu sein und sich felbst an die ererbte Birklichkeit gebunden zu fühlen? Seine "innere Freiheit" ist in Babrheit die Beschönigung eines Lebens, das vielem hat entsagen und vieles hat verbergen muffen; beffen geheime Schande fich entblökt in Goethes Geständnis, er habe sich sein Leben lang, sein hobes, umfaffendes, berühmtes Leben lang, bor jedem adeligen Leutnant befangen gefühlt.

Boltaire ist von Abeligen geprügelt worden: errötet ist er nicht, — und er hat ihnen die Guillotine errichtet. Er war es. Er kehrte zurück, als die Priester und die Könige sielen. Bei jedem neuen Sturz der Macht war er an der Spitze der Stürmenden. Bo die Bahrheit gegen den Nutzen aufstand,

der Geist gegen die Wacht, da schmetterte fein Name. Bare ber Sara beffen, ber um eines ungerecht berfolgten Menschen willen die Wehrfraft seines Landes in Befahr gebracht batte: mare Rolas Sara auf bem Beg zum Bantbeon geöffnet worben, man batte bie verklärte Frate Boltgires barin gefunden! Er. der in ben Mänteln ber Generale ber erften Republit als Sieger über die Erde 20g, er wird die dritte Republik Auf ihren Trümmern wird fein Lachen ichallen, seine Stimme wird gellen: "Freier! Babrer! Den Abgründen der Freiheit und der Bahrheit au!" Goethe inamischen fieht aus ber gespensterhaften Sobe, wo die deutschen Genien einander vielleicht versteben, unbewegt auf sein unbewegtes Land binab. Sein Wert, ber Bebante an ibn, fein Rame baben in Deutschland nichts berändert. feine Unmenschlichfeit ausgemerat, keinen Roll Weges Bahn gebrochen in eine beffere Beit. Sinter feinem Sarge ging die Kamilie keines Calas. Er bat den Menschen, die idulbig werden muffen. Gerechtigkeit. Gleichbeit. Freibeit nur in jenen Gefilben verbeiken, mit benen Dichtung uns tröstet. So bat er fich zu Gretchen. Ottilie, der Bajadere geneigt. Der irdische Tag. der staubige Rampf staunen blinzelnd zu ihm auf und keuchen weiter. Ihre Rechtfertigung haben in ibm nur die Mükigen, die Teilnahmlosen gesehen. Bobular ist er erst in dem Augenblick geworden, als es in Deutschland ein schwaches, reiches und rubeliebendes Geschlecht gab. Er muß sich gefallen laffen, daß reaftionare Minister bem Bolt statt seiner Rechte einen Sat von ihm bieten, der diese Rechte entwertet; und daß faule Bergnüglinge ihr leeres Dasein mit seinem Ramen beden als bem Zeichen ihrer "Aultur", als ob es Aultur gabe ohne Menfchlichkeit. Boltaire ift, als die Hoffnung der Menschlichkeit, daheim in den tiefen Schichten seines Bolkes, die von seiner Kultur nichts wissen, die auch von seinen Mängeln und Grenzen nichts wissen, und denen er für alle Zeiten die Freiheit selbst ist.

Denn Freiheit: das ist die Gesamtheit aller Riele des Geistes, aller menichlichen Abeale, Freiheit ift Bewegung, Loslöfung von der Scholle und Erbebung über das Tier: Fortschritt und Menschlichkeit. Frei sein beift, gerecht und mabr sein: beift, es bis au bem Grade fein, daß man Ungleichbeit nicht mehr erträgt. Ja, Freiheit ist Gleichbeit. Ungleichbeit macht unfrei auch ben, au beffen Ruten fie besteht. Wer die Macht übt, ist ihr Rnecht nicht weniger als wer fie bulbet. Der Tyrann (wer wäre nicht Tyrann!) leibet unter der Menschbeit, wie sie unter ibm: er erniedrigt sich in benen, die er erniedrigt. Rur Flucht ins Menichentum tann ibn retten. Rette er fich, auf bie Gefahr bin, unterzugebn! Denn Freiheit ift ber Wille zu dem als gut Erfannten, auch wenn bas Schlechte das Erhaltende wäre. Freiheit ist die Liebe aum Leben, den Tod mit einbegriffen. Freiheit ist ber Manadentang ber Bernunft. Freiheit ift ber abfolute Menich.

# Reichstag (1911)

a bis auf turze Zwischenfälle den ganzen Taa nur ein Abgeordneter aus ber Mitte bes Saufes rebet. ift bas Rentrum vollauf beschäftigt. Es lacht, wo immer es einen Wis gramobnt. So oft notig. infgeniert es dumbfes Entruftunasaebolter. bunttlich ift es aur Stelle, wenn von links ein Rwiichenruf brobt: mit Stimmen, wie fette Sande, Die abwehren, weil eine Rliege ins Bier fallt. Es icheint. dak die tausendiährige Seele des katholischen Christentumes grade bier nur menig vertreten ist: vertreten find Lebensformen und Interessen gang materieller Art. Geistliche - Diese schwer an ihren Leibern Tragenden? Diese schlauen und plumben Besichter, obne Menschengläubigfeit? Aber bier. unter den Bierbundert, Die die Nation felbst find. füllen sie die breite Mitte: ibr Beauftragter redet tagelang. Er bat gewik alles im beutschen Barlament erlanabare Können, bat den in dieser Mitte erlaubten Ehraeix und so viel Temperament, als bier gebeibt. Ein grbeitsamer Rebner obne Beste, seine Sande find immer in ben Aften.

Dann und wann betritt, die Hände in den Hofentaschen, ein Konservativer den Saal und überzeugt sich, daß die Sache gemacht wird. Sie wird gemacht.

Rach dem gestrigen Lusammenstok mit dem Reichskanaler, wobei Bablaebeimnisse platten, ist Maroffo gefährlich geworden und man mogelt es beffer in eine Sozialistendebatte um. Bon Drectwit ruft: "Bort, bort!" - aber er felbst tehrt lieber au ben Freunden ins Rober gurud, auf bas rote Sofa, wo fie fich, die Glaten amifchen ben Schultern, fo tief einsenken, wie nur bes Nachts in die Boliter bes Schmungeln um bie funtelnb Palais de danse. ichwarzen Schnurrbarte, blaubert man bon ben kleinen Freuden des Augenblicks, von den Sorgen ber Reit. - und wiebiel ebler genährt als an ben geistlichen Freunden glanzt in diesen Mienen der Sped! Run gebt ein Lächeln barüber, benn jemand bat fich bie Saaltur öffnen laffen, man fiebt brinnen die Broleten sich abarbeiten. Dies Lächeln! Es fagt: "Romödie! Indes ibr fcwast, ist bas Geschäft längst fertig." Es fagt: "Romobie! Ihr alle feib Obiekte ber Besetgebung, die Subjette siten bier." Es fagt: "Ein Leutnant mit zehn Mann." Es ist ein Lächeln von Holofernes bis Dichingisthan. Es ist das Wulftlächeln aller Schweine ber Weltgeschichte: aller Berrenichmeine.

Bon Drectwit hat "Bravo!" gerufen, weil der Redner die rote Bande nicht übel anhaucht; aber er behält den Mund offen, denn droben steht jett ein Freisinniger und beweist den Sozialdemokraten, daß sie beim Ausbruch eines Krieges gestreikt haben würden. Er ist sichtlich überzeugt, daß er heute gar nichts Bessers tun könnte. Die Fronie rechts sieht und hört er nicht; slammend reckt er sich nach links und gegen den Umsturz. Der Mann ist Arzt, er wird täglich mit Sozialdemokraten zu tun haben, muß genau wissen, daß diese Leute sich von ihm selbst

böchstens durch ein baar bistorische Redensarten unterscheiden, dak sie makbolle fleine Bürger sind. die nichts wollen, als Rindern und Enteln ein fpiekiges Wohlleben verschaffen, und bak fie zum Beneralftreit fo fteben wie die Rungturten jum beiligen Krieg, nämlich selbst die grökte Angst dabor baben. Aber die Wolluft, vositiv und erhaltend zu sein, macht ibm Rongestionen, er weik nichts mehr. Und ber Mann ift Rube. Sein Leben ift ficher nicht vergangen, obne dak er die Reindseligkeit des driftlich geschminkten Reubalftagtes erfahren bat. Wenn er ben Ropf wenden wollte, auf wie viele Blide würde er dort rechts treffen, worin nicht freche Gerinaschätzung läge? Gleichviel, er sieht nicht bin, und für einen Augenblid ist auch er ein Berr, ein Machthaber, der aum Bolt vom Bferd berab spricht (bevor es ihn wieder abwirft) und hinter sich Edelleute und Briefter bat.

Die Instinktverlassenheit dieses Bürgertums ist vollständig. So vollständig kann sie sich nur an großen Tagen bewähren. Marokko mußte verloren werden, das Reich durch die Adeligen, die es regieren, tiefer gedemütigt werden als je vorher, und die Adeligen selbst mußten, von Panik ersaßt, aneinander geraten mit den sogenannten Staatsmännern, die nur ein Ausschuß ihres eigenen Klüngels sind: solche glänzenden Kombination mußte eintreten, damit der liberale Bürger dem Zentrumsredner auf seinen ordinären Trick hineinsallen konnte und mitschimpften, gegen wen? gegen die Sozialdemokratie!

Was er über die Diplomaten vorbringt, klingt flau; man hört die Demut, die sich einen Stoß gibt, um Ungezogenheit zu werden. Überlegenheit wird sie nicht. Die "Herren dort oben" bleiben oben, noch im tiefsten Sumpf. Der Bürger läßt es ohne Widerspruch geschehen, daß auf alle seine Beschwerben der Staatssefretär als Antwort einen Witz sett. Warum sollte der Staatssefretär es sich schwerer machen? Seine wahre, ach so schlecht weggekommene Gestalt kennt nur Europa. Hier drinnen sieht man ihn nicht bloß in gelber Weste, man sieht ihn gepanzert. Alle seinesgleichen, die sich draußen ducken müssen in ihrem geistigen Elend, ihrem trüben Mangel an Weltläusigsteit und Kenntnis der Geschäfte: so oft sie zurückehren aus den Niederlagen, die englische Kaufleute und französische Literaten ihnen beigebracht haben, ah! welch ein Prunken vor den verschüchterten Landsleuten, welch Auftreten, welche furchteinslößende Autorität — zwischen den Niederlagen!

Sie find tomifch, fie find abstokend: emporend find fie nicht, benn fie erhalten fich felbst wie fie konnen, und find wohl nicht fäbig einzuseben, daß an ihnen bas Land zugrunde geht. Emporend ist ber Bürger, bie Maffe diefer gebildeten, wohlhabenden Leute, die burchaus ben Sak nicht kennen wollen: die ihren lehrhaften Dünkel für die radikaleren Bolksgenoffen auffparen und dem Boltsfeind, der rechts fteht, mit Rüdsichten begegnen, als lebten sie mit ihm auf berfelben Blattform, als liefe fich pattieren, als gabe es verbindende Menschlichkeit. Aber es gibt keine. Sabt ihr benn fein Blut? Niedergehalten in eurer öffentlichen Gelbitbestimmung, ausgeschloffen bom Staat, bon Macht und Ehren, bon der Bertretung ber Lciftungen und Werte, die nur die euren find, der Belt gegenüber: ift bas nicht genug? Ift es nicht genug, ein Leben lang von Fremden, die über ihren Billen und ihre Sprache felbst verfügen, gefragt zu werden: "Was fagt euer Raiser? Was will eure Regierung?"

Und wenn ihr einen anständigen Kopf habt, gefragt au werden: "Sie geboren wohl aur Aristofratie Ihres Landes?" - ba in einem unterdrückten Arbeitsvolt niemand die Gesichter der bochsten europäischen Rulturicicht fucht. Letter Sobn eines beutichen Schick fals: verwechselt werden mit dem von Drechvis, mit biefer Elite bes Stalls und ber Nachtlotale, mit biefer Edelaucht von Rirfusbireftor und Schieber! Sabt ibr tein Blut? Steigt es euch nicht in Die Stirn beim Anblid ber frechen Reindseligfeit einer Rafte, die es noch waat, sich zu zeigen, noch waat, befehlen zu mollen, mitten im Sammelbunkt eurer burgerlichen Anftrengungen, in der Schöpfung eurer Bater, im Reichstag? Gutmütige Bortrage baltet ibr ihnen? Seid und bleibt fern aller Ronventsstimmung, dem "Du ober ich!", bem "Auf ibn!" ber großen Befcicte?

Dann lakt euch immerhin am 12. Januar ein wenig gablreicher in bies Saus gurudichiden: bas ändert nichts. Ihr werdet öfter reben, und fie werden euch höhnischer tropen. Auf ihr lettes Wort, das Gewalt beifit. bleibt ihr immer ohne Antwort. - da ihr ja niemals die Raffe sperren und abwarten werdet, ob die Ranonen fich gegen die Gebäude der Großbanken richten. Der Versuch mare lächerlich einfach, und im Sandumdreben wurde fich zeigen, daß sogenannte Berren, die es nur durch faule übereintunft und durch Suggestion sind, nicht aber traft bes Beistes und nicht einmal auf Grund bes Gelbes, daß fie noch gar nichts für fich haben, wenn fie nur die Gewalt haben . . . Aber es wäre unnüt, euch zu raten. Die Geschlechter muffen porübergeben, ber Tpbus, ben ibr barftellt, muß sich abnuten: diefer widerwärtig interessante Tybus des imperialistischen Untertanen, des Chaudinisten ohne Mitverantwortung, des in der Masse verschwindenden Machtanbeters, des Autoritätsgläubigen wider besseres Bissen und politischen Selbstlasteiers. Roch ist er nicht abgenutzt. Rach den Bätern, die sich zerrackerten und Hurraschen, kommen Söhne mit Armbändern und Monokeln, ein Stand von sormvollen Freigelassenen, der sehnsüchtig im Schatten des Adels lebt... Seht heim, Bolksvertreter, kehrt zurück in die bürgerliche Wüste dieses Landes; und braucht ihr Stärkung sür eure Demut, dann tretet ins allgemeine Restaurationszimmer eures Reichstages ein. Rebenan, absessondert vom Böbel, speist der konservative Adel. Ihr werdet ihn nicht hinausprügeln.

# Der Bauer in der Touraine (April 1914)

T

ie letten Ereignisse haben es deutlicher als alles borber aezeigt, daß in Frankreich der Rationalismus, wenn nicht über die Tatsachen, so doch über die Beifter vorläufig gesiegt hat. Man darf freilich nicht an die Masse ber braben Leute im Lande benten, die aleichmäßigen Schrittes gewiffen mittleren, gut ausgereiften Ibeen nachgeht: sondern nur an jene Elite, bie ben wechselnden und schnell errafften Sensationen ber öffentlichen Seele folgt. Eine Elite ift es. bas läkt sich nicht leugnen, und ihren Charafter bestimmen nicht die Kanatiker und die Snobs, nicht "integrale" Katholiken und royalistische Jugend. Das Entscheidende und auch das Interessante ist das Betenntnis zur Beltanschauung bes Batriotismus, bas bon seiten ber temberierten Beifter tommt, ber gut gelaunten Steptiter, ber literarischen Boulevardiers. Die wirkliche Macht eines Brinzips erweist fich erst bann, wenn die geistige Schicht ibm zufällt, die um jeden Breis vornean und auf der Sobe der Zeit fein muß. Bieht der Eroberer ein, fo laufen diese Leute bor ihm ber und tommen ihm gubor im Erobern. "Denn was man Blud nennt, ift die Fähigkeit, sich augenblicklich bem Unvorbergesebenen anzuvassen."

Unter diesen wählt das Leben seine Sieger. Die aber, die sich nicht anhassen, "ob sie zu spät oder zu früh geboren sind, ob sie noch die Joeen von gestern oder schon die von morgen haben," das sind die Besiegten... Bonach zum Beispiel Rousseau ein Besiegter wäre, denn er hat alles in allem ein recht elendes Dasein gehabt, und seinen eigentlichen Erfolg, die französische Revolution, hat er nicht erlebt. Ein Sieger aber ist herr Alfred Capus, der die zitierten Ansichten in zahlreichen, von der Philosophie des Boulevards erfüllten Theaterstüden bekundet hat, bevor er sich nun anschickt, den Redaktionsposten einzunehmen, auf dem der Held Calmette gefallen ist.

Belbentum, auch ein blutiges, tonnte nur die Intellektuellen von 1895 in Berlegenheit feten. Bir find ibm wieder gewachsen. Cabus bat es bemorkt. als Schufri Baicha fich - fast in die Luft gesprengt hätte. Ra. als die Bulgaren auf Konstantinopel maricbierten und fast bingefommen waren, bat ein ungeabntes Reitalter begonnen. Bas wir die Reuzeit nannten, ist überholt worden und damit vieles. das uns teuer mar, als wir noch Drepfusards waren: die Mode der Gerechtigkeit, sowie die Mode der Menschlichkeit und auch die Mode der Solidarität aller Geistigen. Solidarisch sind wir fortan mit dem Bauern in der Touraine, dem wir eine Friedensrede des Senators d'Eftournelles de Conftant zu lefen gegeben baben, und ber ben Senator verrudt findet. Bie? Um Frankreichs Grenzen beffer zu ichüten, follen wir weniger Soldaten balten? "Es ist doch tomisch, wenn einer keinen Berftand hat", fagt ber Bauer in der Tourgine, und wir klopfen ihm auf die Schulter. Denn wir begreifen: fein gefunder Menschenberstand ist der Anhalt, ist das, was bleibt. Der

Patriotismus, die große Sensation unserer reiferen Rabre, darf nicht Mode genannt werden wie die Berechtigkeit: die gange Aufunft wird fich auf dem Relde ber Baterlandsliebe vollzieben, und nicht auf bem bes Menschentums! Die Weltanschauung bes Batriotismus ift ber Mut aur Birtlichteit, ju ber literarifc nicht verschleierten Birklichkeit, Die uns aus ben Ereignissen entgegenschreit, daß wir immer blutrünstige Tiere bleiben werden, daß es keinen sittlichen Fortschritt gibt, daß die Bölker nie einander kennen konnen. Und dies erschreckt uns nicht, es raubt uns nichts bon unserer auten Laune. Düstere Berbohrtbeit eignet Leuten wie Raurds, die fich ihrer Reit nicht anzubaffen verfteben und die Befiegte find. Wir aber: nichts kann geschehen, was uns verblüffte ober be-Wie würde man vor zwanzig Jahren gezetert haben über das unfaßbar Rulturwidrige bes Balkankrieges. Wir finden alle seine Greuel gang natürlich. Die Rachrichten aus Deutschland stellen bie Börsenkurse und unseren Batriotismus täglich so oft auf die Brobe, dak wir diese wilden Sensationen nun icon lieben und abgehärtet und zu allem bereit find, das Seldentum einbegriffen. Unfakbar ist uns bochftens, daß früher Biele, vielleicht sogar wir selbst haben glauben können, die Erfindung des Aeroplans werbe bem Frieden dienen. Er konnte doch nur ein neues Mittel für das Baterland werden, um Schreffen au verbreiten! ...

Dies sind die ständigen Gedanken, mit denen ein begabter, heiterer, literarisch denkender Pariser jetzt umgeht, und tatsächlich stehen sie alle in "Les modurs du tomps", den gesammelten Artikeln aus dem Figaro von Alfred Capus. Dies ist die Welt, in der ein gleichgültiger Bummler seine geistige Hochspan-

nung gefunden bat, bier lernte ein Spieler, ein Zweifler, ber die Rührung seines wie der bon ihm erfundenen Schidfale immer nur bem Rufall augeschrieben hatte, sogar einen Glauben. Und natürlich steht die Gewalttätiakeit seines Glaubens im richtigen Berbaltnis zu ber Tiefe feines früberen Unglaubens: und natürlich ist er ein so groker Batriot, weil er lange ein so groker Boulevardier mar. Daber mare es auch zwedlos, ibm ein Gewissen machen zu wollen aus der unnatürlichen Särte und Troftlosiakeit seiner Dogmen, bobbelt smedlos, menn ein "Keind" es täte. Eben auf die Trostlofigkeit trumpft er, und das Grauen für ben Normalauftand ber Belt zu balten, scheint ibm. nach allen Säffigkeiten und Berfeinerungen feiner Bergangenheit, febr füß. Es ift nicht wahrscheinlich, daß er ben Ginn für bas Abscheuliche verloren hat, wenn er fagt, die zu beiden Seiten der Grenze wohnen, sollten einer bes andern Angelegenbeiten nie beurteilen wollen: gang fo, als unternähmen Menichen es, zu Marsgeichöpfen zu ibrechen; wenn er behaubtet, dak es Sicherheit ober Glück für jeden nur in dem Land gibt, auf dem er gewachsen ist. Aber das ist neu und reizvoll, weil es so uralt und ungeheuerlich ist; weil es die antike Stadt wieder herstellt und den Zustand ihres Bürgers, der sich geächtet, berloren und ben Barbaren ausgeliefert weiß, sobalb er das Tor verläkt. Diefer Albbrud ist für den Baltan beinabe die Birklichkeit. Für uns andere ist fie es mobl nur dann, wenn wir besonders sanguinische Batrioten find. Die Aussicht scheint am Ende nicht groß, baß die Balkandinge, die an unsere Kriege vor dreihunbert Jahren erinnern, hier im Westen noch einmal auftreten. Sogar im Fall eines Weltfrieges würden wir sie schwerlich erleben. Bielleicht gabe es kein besseres Mittel, um unseren sittlichen Fortschritt zu beweisen, als den berühmten Weltkrieg. Aber wird er kommen? Wird er der Aufforderung seiner zahlereichen Freunde, auf dem Boulevard und anderswo, Folge leisten? Davon hängt es ab, ob die primitiven Sefühle des Patrioten Capus nur trostlos sind, oder auch zwecklos.

Er fühlt fich bedroht durch Deutschland: mit dieser Tatfache foll gerechnet werben. Rur in ber Notwehr bat er das berauschende Erlebnis des Batriotismus auf fich genommen. - mas einen bemerkenswerten Unterfoled ausmacht awischen ihm und seinem mehr auf Angriff bedachten Besinnungsgenoffen in Deutsch= land. Eine zehnte oder zwanzigste Ruance vertritt bann ber Rollege auf bem Balfan, denn er brobt nicht und erwidert nicht die Drobung, sondern er wählt gleich den Ernstfall, er mebelt, fengt und icanbet. Bon Beften nach Often erleiden fein Gefühl und beffen Betätigung gewiffe, nicht zu überfebende Abschattungen, und zuweilen sogar innerhalb berselben Grenzpfähle. Es ist weder absolut, noch macht es einen Sprung, so oft eine andere Sprache beginnt. Ein Franzose würde es früher abgelehnt baben, in irgend einem feelischen Fall sich einem Reger gleich zu feten. Seute batiert er bom Ausbruch bes Balfanfrieges ben Beginn einer neuen Seelenepoche für fich selbst. Es scheint, daß der Nationalismus schlieflich nur noch die Gefühle des Nationalisten besteben läßt, und nicht mehr die des Franzosen. Es scheint, daß in jebem Land auf einer Seite die nationalisten stehen und auf der anderen die guten Franzosen oder bie guten Deutschen. Die einen kommen nicht los bon ben bier längst beendeten Rämpfen für die Sache ber Nationalität: die anderen wissen, daß in jeder

Ration das Beste kaum gut genug ist, ein höheres Menschentum damit zu erkämpsen. Sie halten sich vor Augen, daß die endgültige Sicherung der Rationalitäten bisher auch den Frieden gesichert hat, und daß Rationalität und Krieg einander nicht rusen, sondern ausschließen, weil auf die Dauer nationale Einsbeit überall dasselbe ist wie Demokratie.

Π

Und dies vor allem entgeht dem Batrioten Cavus. ber einer falichen Birklichkeit in die Augen ftarrt: daß auch Deutschland seiner inneren Konstitution gufolge eine Demokratie ist und daß nur noch die äußere barüber täuschen tann. Ja, hier ift bie volltommen gewiffenlose Forberung bes französischen Rationaliften erfüllt und nicht die Armee bient ber Bolitit, fondern die Bolitit dient der Armee. Aber wenn bei uns öfter als im Beften mit bem Rriege gebrobt wird, liegt das einzig daran, daß wir infolge von Umständen, deren es nirgends so verwidelte gibt wie bei uns, die Macht bisber noch ber Kriegerkafte laffen mußten: und die lebt bavon, daß fie brobt. Wollte fie nicht mehr broben, sondern zuschlagen, fie könnte nicht beffer leben. Im Gegenteil muß fie gewärtig fein, daß nach einem Siege dies Bolt fich beffere Bürgschaften feiner Freiheit sichert als das vorige Mal. Eine Riederlage aber wurde gang ungweifelhaft die Bergeltung heraufbeschwören für alle menschenalterlangen Demütigungen, die bie Ration von ihren Berren hingenommen bat. Es könnte ein Bericht geben, das höchst ungemein und furchtbar ware! So viel wagen auch die hochgemutesten Herren nicht - und erft recht nicht, wenn fie fich fagen muffen, baß felbst für sie einmal ein Bobepunkt tommt, ber nur noch überschritten werben tann, und bak bie Reit. die Rabern fab, wahrscheinlich dieser Böbebunft ist ... Nicht die langite Reibe gludlicher Rriege barte bem Militär und den mit ihm verwandten, wenn nicht identischen Machthabern, das Kavital von Macht und diese Sicherheit des Ravitals eintragen können, die fie in vierzia Friedensighren angesammelt haben. baben nichts gewagt und nichts geleistet: fie baben immer nur gedroht, Furcht bor "Feinden" verbreitet und Sak gegen sie geschürt: baben internationale Rrifen bewirft, man mukte felten, ob in verwerflicher Aberleaung oder aus Talentlofigfeit: haben den Rlaffentambf. ben dronifden Bürgerfrieg unterhalten, foviel an ihnen lag, und aus der Uneinigfeit ber Nation wie aus ihren Angften baben fie Borteil für fich gezogen. Was ist ihnen die Nation! Sie kennen keine Nation, sie kennen Berren und die Masse, die der Robstoff ibrer Berrichaft ift. Wenn fie ben Robstoff nicht aans augrunde richten, verbrauchen oder vertaufen: um seinetwillen lassen sie es wahrhaftig nicht. Berren haben noch nie ein Bolt geliebt um seinetwillen, ein Bolf fann nur felbst fein Bestes wollen. und von Liebe getragen, ift die Demofratie allein.

Aber wir haben Herren, — und so bekommt bei uns die Baterlandsliebe dieses zerfahren Marktsschreiche, dieses Unreise oder Unehrliche: als seien Lafaien am Werk, die nur im Auftrag arbeiten. Daß sie rüdsichtsloser lärmen als überall sonst von Patrioten gesärmt wird, begreist sich aus ihrem Mangel an Berantwortungsgefühl, und der wachsende Zulauf, den sie haben, aus der immer längeren Dauer des Regimes. Denn ein Regime, dessen Wethode wie Ziel nichts anderes ist als die Gewalt, wird endlich nicht nur über die Körper, sondern auch über die ge-

meine Mehrzahl der Seelen gefiegt haben, und seinc Menschenfeindlichkeit wendet sich in der Ration an alle verberbten Instintte. Ein Drud, der so furchtbar lange schon gewährt bat, wird unentbehrlich: die Anstrengung, um ibn zu beseitigen, mare beute bor allem eine Anstrengung der Nation gegen sich selbst ... Ubrigens, so benten die Meisten, welches Mittel bersbräche benn noch Erfola gegen bas Wilitär und seine Bartei, da sie bis heute aus jeder moralischen Riederlage noch stärker bervorgegangen sind und sieben Rabre nach Röbenick ein Rabern wagen durften! Broteste, Beschwörungen, Revolten ber Geifter? Die laffen teine Spur auf einem Gott, ber aus Bronze ist. Aber wenn Barlamente und das ganze Bolf. die Särtesten darunter und die am wenigsten um menschliche Bürbe Besorgten, wenn alle doch einige Lage lang von demfelben Sturm gegen die herrschende Rumbanei getrieben werden können, von jenem Sturm, ber bas Tieffte aufrührt: welchen Namen verdient bann folde Berrichaft? Ramen bat eine Berrichaft noch immer getragen, die die eigensten Instinkte, ben mabren Willen, bas Blut der gesamten Nation gegen sich batte? Sie beikt Fremdherrschaft! — und keine ausgemachtere war da als die Diktatur der organisierten Brutalität über eine Ration, deren Geschichte. Natur und Leistung von jeber auf innere Entwidlung, Rultur und Geistigkeit gerichtet ist, und die sich aufgegeben batte und den Rusammenbruch verdienen würde, wenn sie endaültig bor der Gewalt verstummte . . . Aber sie verstummt nicht; und wären alle, beren Arbeit und Alltag die Materie ist, schon korrumpiert durch den wüsten Materialismus des Regimes und seine nach dem Gewicht bes Eisens mekbaren Ibeale: Die geistigen Schöpfer

boren nicht auf, gegen die Berfälschung der nationalen Seele zu zeugen. In ihnen, bie bon Beien und Beruf embfindlicher als andere gegen die öffentlichen Lügen sind, bereiten die wahren Gigenschaften des Lanbes ibre Rufunft bor. Wir find jest obne Ginfluk und können von Denen, die sich einst auf uns berufen werben, jest nur geabnt werben; aber unfer Ruhm ist, dak noch keiner, ber wirklich unseresaleichen war, im Einverständnis mit ben Berren mar. Literaten find wohl aufgetreten, beren Schmäche und Gitelfeit fie bewog, wider befferes Biffen das Berrenrecht zu preisen, ben Abvotaten bes Teufels zu machen, und mit einer anarchistischen Seele sich konservativ zu gehaben. Auch ist es möglich, daß beute Awanzigjährige da sind, die schon vor der Geburt den Mut verloren baben und ihr bikchen Gehirn darauf verwenden, fich ben Serren und ihren Sitten anzuhaffen. Sie sind sportlich aut abgerichtet und bewegen sich in der öffentlichen Unfreiheit und mitten in der Schande ber Ereignisse geläufig und breitbruftig, icon gang in ihrem Element und bochstens befrembet, wenn einer von uns seinen Sohn und seinen Sak fagt. Aber sie gablen nicht; wer die Leibenschaft nicht achtet, geschweige kennt, wird niemals zählen. Bas im neuen Deutschland Grokes entstanden ist, bat gegen das Regime gelebt, im Sak und in der Berachtung des Regimes, ober, bei anderem Temperament, in der kalten Reugier, wohin es denn noch führe. Die Schamlofigkeit der Gewalt, unter der im Rufland von gestern und im Frankreich Navoleons des Dritten so starke Literaturen gewachsen sind, bat auch bei uns nicht hindern können, was ihr Ende sein wird. Der Beist gebeiht in feindlicher Luft, und wollten wir von

ber Welt nichts anderes als Befeuerung unferes Talents, wir hätten den Herren zu danken.

### Ш

In Frankreich aber zeigt sich jest, was aus einer Literatur wird, die aufbort, ber Ration voranguichreiten. Was bilft es. zu marnen: "Wer bem Leben nicht bas Gesicht zuwendet, ist ein Besiegter von bornberein". — wenn nicht einmal der Barner felbst den böberen Sinn des Wortes versteht. Lebensfraft baben beikt nicht sich anvassen können an irgend eine kleine und unfruchtbare Gegenwart: es beifit vorausfühlen. was uns weiterbringen foll, beikt die Menschbeit von morgen icon im Blut baben. Das batte bas vorige Geschlecht, das batte Rola, darum lebt er und wird au leben erst recht beginnen. Darum macht ben Einbrud der Gröke und Berchrungswürdigkeit von allen. bie jest schreiben, ein Einziger, ein Ubriggebliebener, Anatole France. Die Andern erobern die Welt nicht; benn hämisches Miktrauen in die Reit und ihr teucrftes Drangen, eine icabige Betichwefterbegeifterung für abgehaufte Ibeale, bas erobert die Welt nicht. Die Nationen waren gewöhnt, aus Frankreich Worte des tommenden Beils zu vernehmen. Gerade bie furchtsamsten und verspätetsten unter ihnen haben immer zu ihrem Troft erwartet, daß dort es doch bormarts gebe: und wenn nicht bier und nicht bei uns, haben wir wenigstens jenseits ber Beftgrenze an groken Tagen bem Sieg von Bahrheit und Gerechtigkeit zugewinkt. Die heutigen Rämpfe der Franzosen ermangeln dieser Macht, eine Welt moralisch zu beteiligen, weil ihre Literatur jest stimmlos und ohne Rraft ist. In Frankreich felbst bewegt sie ernstlich

nichts, verstärft das Leben nicht, weil sie es nicht ausbrudt, und macht feinem warm. Ein Bolf von Republikanern, das auf nichts bedacht sein sollte als auf foziale Berechtigkeit und menichliche Berbollkommnung, mas bat es zu ichaffen mit Schriftitellern, bie findisch jammern über die Berfolgung der Rirche, mit ben biftorifden Vetifciften bes Ronigtums, mit Beiftern, benen bas Wibergeiftigfte, patriotifc Bergufchten, benen jebes Baraboron und alle Greuel zeitgemäß icheinen, mit einer Literatur, die fich Beariffe und Riele aus bem Mittelalter und vom Balkan bolt. Die wenigen Wahrheitsliebenden geben unter in einem Schwall von Komödianterei, Albernheit und Ohnmacht. Das Bolf. ber Literatur entfrembet, balt fic an den Erfat, den die Kabrifation ihm liefert: und was Frankreich bei allebem verliert, ist eben das Sochfte, bas fein Genie ber Welt zu bieten hatte, die literarische Deutung bes Lebens, jene groke Runft bes Romans, die ihr Reitalter gang beberricht batte, feine Mechanit und feinen Sinn tannte, und bie augleich Blaftit und Brobbezeiung war. Junge Menschen aller Länder baben die Reit und ihren Mua. ben Rusammenhang der Gesellschaft, die groke Belt der Bergen und ihr eigenes sich ihnen erschlieken gesehen, als fie zuerft biese Romane lasen. Nicht oft find geistige Geschenke von den Geistern, die fie empfingen, so wohl erworben worben. Reder soll nur eine einzige Raffe verfteben konnen? Soll über alles, was eine andere bewegt, schweigen muffen? Das mögen Nationalisten behaubten, mit denen einige Kilometer weiterbin icon Niemand mehr mitfühlt. Bas wissen sie selbst von den Grökten ibrer Rasse! Die haben sich höher erhoben als ein Hurra reicht. Bas aus Bölkern menschliche Werte macht, vollzieht sich oberhalb der Grenzen. Das Genie bleibt nicht immer zu Hause, ein Augenblick kann kommen, wo es fremd wird zu Hause. Flaubert und Zola sind heute vielleicht am nächsten uns "Feinden". Hier geschleht es jeht, daß ihr Erbe bereichert wird und daß eine der ihren verwandte Kraft in das europäische Blut kließt.

Und künftige Franzosen würden so das Beste ihrer Rasse von uns "Feinden" neu zu erlernen haben. Kann sein, daß die hochherzigen Iveen, mit denen vormals Frankreich die Welt erneuert hat, einst von uns dorthin zurückgestrahlt werden sollen. Frankreich wird schneller sertig als wir, auch mit seinen Erschlafsungen; und der Bauer in der Touraine, der heute Gedanken der Furcht und des Hasses zuneigt, wird eines Tages hinter seinem Pflug wieder der Worte sähig sein, die Michelet ihm nachsagt: "Die Revolution gehört nicht Frankreich allein, sie gehört der ganzen Welt". Aber es werden dann vielleicht Worte sein, die ähnlich vor ihm schon der Bauer in Thüringen sprach.

# 3 v l a (1915)

## Jugenb

er Schriftsteller, dem es bestimmt war, unter allen das größte Mak von Wirklickkeit zu umfassen. hat lange nur geträumt und geschwärmt. derer, die früh vertrodnen sollen, ift es, schon zu Anfang ihrer zwanzig Rahre bewuft und weltgerecht binzutreten. Ein Schöpfer wird spät Mann. Rola war der poetisierende Züngling, der sich hingibt und der glaubt, bevor er zweifeln und sich behaupten lernt. Absichtslos mit Kinderbanden werden Borräte gesammelt an seelischer Triebkraft, tragendem Befühl: Befitergreifung feiner felbft, eine Art innerer Meisterschaft vor der produktiven; und eben sie wird dann den Arbeiter unverbraucht erhalten bis zum Schluft, ihn unnachsichtig tapfer bleiben laffen in Rabren, wo Andere icon nachgeben, wo Andere sich schon ergeben.

In Aix zuerst die Schülerzeit, die junge Schwelsgerei an Natur und Erdenweite, die ersten Freunde. Wie unermeßlich blau der windige Himmel der Probence über ihren ausgedörrten Flußbetten, wenn damals die Anaben Baille, Zola und Cézanne, erhipt und frei, das harte Gras eines fernen Hügels

zum Polster jenes Paradieses nahmen, in dem vor sie hin die ersten Dichtungen traten. Sie lasen laut; die erhabenen oder süßen Wortgestalten wehten zum Himmel auf und versprachen noch mehr als er an Höhe, Farbe und Bewegtheit. Hier geschah es, daß sie sich berusen fühlten zum Leben; und wenn sie hätten zweiseln können, daß Welt und Worte soviel halten, sie hatten doch einander und schwuren, sich nie zu lassen.

Dann mußte er fort. Die Seinen waren feit bem Tode des Baters immer mehr vergrmt, ihre Lage wurde unbaltbar in der kleinen Stadt, die ihre gute Reit gesehen batte. 1857 kehrt er in seine Geburtsstadt zurud, benn Baris war es, wo er siebzebn Jahre borber, auf einer Reise seiner Eltern, geboren war; beendet das Somnasium, erfolglos, weil hier in der Luft der Hauptstadt sofort die Literatur ihn allem andern fremd macht; und als Awanzigjähriger und berpflichtet, nun seinerseits ber Mutter zu belfen, fieht er sich mittellos und ohne regelmäkige Anwartschaft auf irgendeinen Blat in der Gefellschaft, bor das Leben gestellt. Ein Gönner bringt ibn in den Dods unter, bis vier Uhr trägt Zola Zolldeklarationen ein, dann beim und schreiben. Abends das selbstgeschaffene Leben, am Tage die Rotdurft: es berträgt sich nicht lange, ber Lebensschüller muß wählen, er verlägt die Dock. Run ift er ohne Stellung, aber frei, darf träumen nach Belieben, auch wenn er mit geliebenen Bfennigen fein schlechtes Zimmer bezahlt und, um effen zu konnen, im Bett bleibt, weil fein Rod verfett ift. Er lernt die bittere Ralte fennen, nicht die des Winters der Armen nur, auch die Kälte ber Welt, diese Berlaffenheit von allen. Mahnend wird er umschlichen von abgebauften Befen, die einst

vielleicht waren, mas er ift, von Laster und Schande. Die Saufer bes Affommoir, die verfehlten Rünftler in L'Deubre, und auch die Durchluchung eines Absteigegugrtiers durch die Bolizei, wie in Rang, alles liegt schon bier, ift bier schon mitgemacht und mare bier erlebt. — wenn Erleben genannt werden barf. mas ein Berabichauen ist aus irgendeiner entrückten Sobe, ein Mitgefühl wie bas eines jungen Bottes. flarsichtig und geneigt, aber unberührbar im Annern. Denn das Elend biefer zwei Sabre, bufter und vielleicht verbananisvoll für gemeine Anfänger — Einen. ber sich anders und darüber weik, kann es nur bestätigen auf seinem besonderen Beg. Re moricher ber Bea. umfo leichter fein Schritt. Es ift nicht Mut, wenn er ausbält, er fambft noch gar nicht. Unidulbig bem Schickfal bingegeben, lakt er fich bollziehen, was in ihm ift. Berfe schreiben viele, er weik es, und alle glauben an sich. Aber er schreibt feine Berfe. Er fagt: "Machen wir Iprifche Gebichte - bis auf weiteres." Er schreibt ohne Blan und sagt: "No weiß wohl, das ist nicht der Weg zu Meisterwerken." Rücklickend wird er einst sagen: "Wenn ich nicht ben Glauben an mein Werk batte. ich batte doch Bertrauen zu meiner Anstrengung." Und daher hat er Reit. "Ich bin unwiffend in allem, noch lange bente ich nichts herauszugeben, sondern tüchtig zu lernen." Das Gebicht, um bessenwillen er au ftreben meint, ift ohne Begiehung au feiner Begenwart, eins der ahnungsvollen Jünglingswerke, die vortvegnehmen. — die mehr vortvegnehmen als der Stärkfte später verwirklicht. Bola bat die foziale Beschichte eines Reiches gestaltet. Der junge Rola nimmt es mit dem Werden und der Entfaltung der ganzen Menschheit auf, bis in ihre unbefanntefte Bergangen-

beit, bis zu ihrer gottaleichen Bollendung. Die Spnthese, die er plant, ist ungebeuer, die später ausgeführte wird nur groß sein. Die Geburt ber Belt. der erste Teil des Jugendgedichtes, geschiebt in seinem wirklichen Werk durch eine einzige Figur. Abelaide Fouque, die Mutter des ganzen Geschlechts der Rougon-Macquart. Reim und Borbestimmung ibrer Triebe, Laster, Rrantbeiten, und auch ihrer Groke. Amongia Rabre einer bestimmten Livilisation werden ibm für feine aange Manneszeit Stoff genug fein, der Jungling braucht breitausend. And der britte Gefang, bom Menichen, "ber fich immer bober binanschwingt auf der Leiter der Wesen": auch ibn foll er einst erleben, aber dazwischen wird Arbeit und wieder Arbeit liegen, viel Dufterkeit und Schmerz der Erbe, und auch, mit allem Bittern und Wirren, die Tat. Der Gealterte endlich wird, da er den auten Rampf beendet, die Gewikheit von der Bervollfommnungsfähigfeit ber Menichen balten und verkunden. Aber ohne Rampf greift banach icon ber Rüngling. Denn Rünglinge lieben Begeisterungen, die sie noch nicht verdient haben. Gehoben und gespannt von dem Borgefühl künftiger Rraft, wollen sie schon den berauschenben Saft trinken aus Leistungen, die nur erst Träume find. Ihre Ohnmacht vor dem Leben, das fie mit den Augen zu entkleiden versuchen und boch nicht besiten durfen, macht fie recht ungludlich.

Der junge Bola flüchtet sich zu ben Freunden in ben endlosen Jünglingsbriesen, die alles auf einmal sind: Selbstzergliederung des Lernenden, Selbstbehauptung der noch so unbewehrten Persönlichkeit, und Reibung an dem Andern, erster Kampf, erste Erkenntnis. Wie gern in solchen Briesen tut man vor dem Andern start und sast ihn hart an, — indes

man doch in all der weiten fremden Welt nur eben den einen kleinen Buntt dort binten weik, der vertraut ift, ben Freund. Der in Baris Berlorene gittert um die Beiden, die gurudblieben. Er erinnert fie an ihren Schwur, burch bas gange Leben, die Arme verschlungen, mit ihm ben gleichen Bfad zu geben! Er fühlt ihre Schwäche und daß man unaufhaltsam auseinander gerät: in Baille ftokt er ichon auf den künftigen Spiekburger, in dem jungen Cozanne auf jenes Berfagen, bas einft, in L'Deubre, zu jener Traaodie führen foll: aber er flammert fich an diefe Bemeinschaft von Hoffnung und Freundschaft. bochgesbannte Bärtlichkeit bes Amanzigiährigen, sein Berg, wenn es, bon fich felbst betort, in offene Arme rennen will, alles den Freunden! "Der Tag wird kommen, wartet nur, wir werben einen langen Weg binter uns baben, werden getrennt gewesen sein, in verschiedenen Welten gelebt baben, ungleich begünstigt bom Glud, und boch merben wir nur eine Seele baben, um ben verwebenden Duft unferer Jugend zu atmen!" Und: "Ich fab Baul! Berftebft du bie gange Melodie dieser drei Worte?" Liebevollster Gifer wird aufgewendet, um nur nicht überlegen zu icheinen. Saubt einer Schule wie Bictor Sugo - er verwahrt sich schon hier dagegen, wo die Beschuldiger noch fern find. Später werden sie auftreten, er wird fich immer verwahren. Was nicht hindert, daß er bie beiden Jungen gewinnen möchte für vielerlei Einblide und Uberzeugungen. Richt nachahmen! Die romantische Schule ift tot, trot seiner eigenen Berfe. Er möchte Jeanne b'Arc sprechen laffen, wie ein junges Mädchen wirklich spricht. Andererseits "ahnt man gar nicht", wie wenig für die Dichtung biese Worte bedeuten: Biffenschaft, Zivilisation. (Später

werben fie alles bedeuten.) Aber doch auch hier ichon. bas Tieffte und Rutunftsreichfte in seinem Gewissen: "Der Roman foll nicht nur schilbern, er foll beffern". Den Menichen anschwärzen, bas tann mir nicht gefallen!" und eine Berteidigung des Boltes gegen die blob feinbseligen Begriffe ber Bürger . . . Besonnene Brufung in allem, schon bier trot Rugenddrang, und niemals icon gefärbt. Seinen Rimmernachbar, einen untergegangenen Dichter, ber seinen berühmten Altersaenoffen nicht verzeihen kann, beurteilt der nachrudende Runge, trot ber unermeklichen überlegenbeit seiner Rugend, obne Alüchtiakeit, mitleidig bochftens. und gewiß mit Geringichatung bes Mannes, aber boch voll ienes Respettes por der Erscheinung. ber die beste Gemabr seines fünftigen Talentes ift. Der Awanzigiährige glaubt keineswegs an bie fittliche Bebung der Dirne. — die er vielleicht gerade versucht, in dem Absteigegugrtier, wo er wohnt. Aber auch an die Eristens einer moralischen Aunafräulichfeit glaubt er nicht, und bies konnen nur seine platonischen Träume ibm entbullt baben. Diese Träume eines keulden jungen Mannes find schwermutig und gefakt. "Ich babe immer nur im Traum geliebt. und geliebt worden bin ich nicht einmal im Traum." Seine Grundstimmung außerhalb ber Arbeitszeit wird unruhiger, Bechfel erfakt fie von Sehnsucht und Trauer. Später wird es fich erflären, dak die Arbeit, nur fie, ibm zu bem ftarten Lebensgefühl bilft. das er sucht. Aber die Arbeit ist noch nicht geregelt, ift unficer und enttäuschungsträchtig. Schwere Stunden in dem luftigen Belbedere, das er eines Tages bezieht, fieben Stod boch, und brunten gang Paris. Einer hat bier auch gehauft, der wohl glücklicher war, Saint-Bierre, Berfasser von Baul et Birginie, cines Meisterwerkes und Ruhmestitels. Wie lange bis dahin! Alles säumt oder bleibt aus: auch die Freunde, die doch nachkommen sollten. Als Paul endlich da ist, gehört er den Malschulen. Manchmal freilich wird bei Zola gemalt, und dazwischen tanzt man, raucht Pfeisen, macht Lärm. Ach! das Tanzen räumt nur wenig schwere Stunden sort; zu bald sitzt der Ernüchterte wieder am leeren Kamin, die Einsamteit ist wie eine Krankheit, die Untätigkeit drückt, in Kälte und Armut der Gegenwart ist er darauf angewiesen, sich mit der Bergangenheit zu unterhalten — und mit der Zukunft.

Die Rutunft? Sollte man nicht vor ihr flüchten. in eine Grotte, in ein Monchefleib? Die Rufunft! Taumelnd grok wird sie sein, reich unermeglich, sieghaft bis zum Wahnsinn! Ach, die Rutunft: wenn fie aut ift, wird fie die Manfarde fein, bas Sauschen im Gebirge, ftilles Traumvolf barin, auch zwei, brei Freunde; von weitem, mag fein, das ichmeichelhafte Gemurmel ber Menge, nur tein Rambf, tein garm und Rampf. Aber wie die bedrängte Jugend das Zimmer durchmikt, das enge Gebäuse so vieler Stürme, ba liegt brunten, atmend wie ein Befen, Baris. Atmend und wartend — auf den Armen. der in seine Flanke hinabsteigt, irrt und sucht, nach Brot, nach Erfolg, nach Chimaren. Er felbft, Bola Emile aus Air in ber Brovence, ein Armer, keinem Bekannter, hat schon in hundert Gaffen, dort und bort, bie Leute angegangen um Stellungen, irgendeine, um das bifichen Leben. Er ballt die Fauft: und vor ihm sein Bater! Schon sein Bater war bort unten atemlos nach Geld gelaufen, und als es ihm endlich beriprochen war, als fie ihm erlaubt batten, in Air den Ranal zu bauen, da starb er, François Zola, Zivil-

ingenieur, zweiundfünfzigjährig, hinterlieft die untundige Frau und den Sobn von fieben Jahren. Bas hatte er gehabt, was balt bas Leben? Ganz jung batte er in den Rapoleonischen Armeen gebient. ein Benetianer, jur Befreiung feines Baterlanbes. Dann umbergereift und vom Aufall gezehrt, ein Abenteuer eigentlich. Bon groker Lebenstraft wohl und mit Bhantasie, benn sbater, als Leutnant in ber Frembenlegion, bat er eine Leibenschaft bestanden. die ibn auch die Ebre batte toften konnen. Endlich fab er seine Kamilie doch aludlich, aber dafür mit fünfzig Sahren noch immer tampfen muffen wie am ersten Tag. Das war alles. Der Sohn lebnt fich auf: wenn das alles ist, wozu dann; und er wirft ben Blid binab, in Grauen und Sak, auf bies Baris, dies fressende Tier, Sinnbild des Lebens, das ihn felbft nun erwartet. Eine Regung bes Stolzes, er rafft fich zusammen. Wenn die Gefahr so furchtbar mare, wie icon bann die Leiftung, wie ergreifend bann ber Mut aller ber Rämpfer bort unten! Dies ist ein ewiges Schlachtfelb, dies ist eine lebenbe Epovoe! Dort unten vollzieben fich allstündlich, laut ober namenlos. Triumphe und Bernichtungen. Bon bort unten steigt in einem ungeheuren Rusammenklang Schluchzen berauf und Frohloden, der Atem der Gier, ber Geruch ber Angft, bas Qualmen vieler Lafter, ber Schwung jedes Ehrgeiges, und mit allem, in allem ein Alügelschlag von Unschuld. Sie find unschuldig bort unten, benn fie erfüllen die Beftimmung dieser Erbe, fie arbeiten. Das Wort ber Riesenstimme, die heraufsteigt aus Baris, ift Arbeit! Rebe ber Riguren im Gewimmel ist die Summe der unermeklichen Arbeit aller! Dem Buschauer bier oben zittert die Bruft bom Drang ber Brüderlichkeit.

"Ich bin der Eure, gleiche noch dem letten von euch. und mein Schidfal, mare es felbft berausgeboben. wird, wie eures, die Arbeit sein. Ihr wift noch nicht, wie dies grok ist, wie dies icon ist: fühlen, daß unfere Anstrengung die Anstrengung aller ist, daß jeder tut. was alle wollen, und daß ich nur ausspreche, was ihr schon seid. Dennoch ift bies etwas Bereinzeltes und Schweres . . . " Sein Blid vertieft fich. Borabnungen durchrauschen ibn, von Werten ohne gleichen, beren Beld dies Baris sein wird, diese Reit, diese Menschbeit: beren größerer Beld die Arbeit sein wird, Die Anstrengung vorwärts, aufwärts. Er wird fie fic auferlegen und wird fie ihnen auferlegen, fie follen ibm folgen . . . Und aus ben beiken Gefichten bes Junglings bernieder fentt fich feierlich in fein Berg bas Gewissen einer Berantwortung, die Sendung einer Rührerschaft. Er läft bie Dusteln feines ftarten Rörpers fpielen, er stemmt die vieredigen Schultern gegen einen Drud von oben, feine breiten Sande greifen zu, wie nach dem Inbegriff bes Lebens; forschend und planend umfakt er mit den Augen nochmals bort unten bas weite Gebiet seiner Rufunft. Sein Blid ift fanft und burd Rurglichtigfeit ungewiß, fein Mund schmollend wie bei einem Anaben, ber Ausbruck ernst, unruhig und bekümmert; — aber bies ift ber furze Schädel mit ben rund und genau angewachsenen Saaren und ber eigensinnigen Stirn. Zeichen einer Raffe; dies auch ihr Gesicht, Marmorglätte und leichte Erregbarteit. Sier ift ber Typus jener Menichenführer, die bom Mittelmeer bertommen. Gafar, Napoleon, Garibaldi. Diefe find ftart, wenig beiter, aber von warmer Seele. Ihre Taten find machtvoll, und ihre Bhantasie eilt immer über ibre Taten binaus. Sie legen der Welt ihre Macht

Va TM.
School a hase
Walland
Note

auf, gewiß um der Macht willen, aber auch zum Ruhm einer Idee. Sie sind Eroberer, und dann Zivilisatoren. Sie führen die Menschen, wie jeder sie führt, durch Wirrnis und Leiden; aber sie glauben, daß sie sie zum Glück führen ... Der junge Führer unter seinem Mansardenfenster, im Angesicht von Paris, 1860 in einer Schickslässtunde, schließt die Augen, spricht vor sich hin: Emile Zola, — lauscht, und möchte erraten, ob so die Welt einst lauschen wird.

#### Arbeit

Er tritt in den Berlag Sachette ein und wird bei der Reklameabteilung beschäftigt. — was er als Forberung anerkennt; benn er weiß, für ihn beift es, von unten binausdrängen und nicht verschmäben. auch ben Betrieb ber Literatur zu erlernen, bebor er fich ihrem Geift nabert. Am Abend zu Saus schreibt er garte kleine Robellen, übergange von der Lyrik, aus der er berkommt, zu seiner künftigen Brofa. Als die Contes à Rinon fertig und erschienen find. waat er den Schritt vom Buchbandel gum Journalismus. Villemeffant, Gründer bes Figaro, wird von ihm gewonnen, Zola fieht fich auf dem Weg zum Erfolg; da erfüllt fich jum erften Dal feine lebenslange Bestimmung: Saf zu erregen. Er batte Manet und die jungen Impressionisten gerühmt auf Rosten ber Romantiker, die die Macht hatten. Genötigt, seinen "Salon" abzubrechen, versucht er es im Rigaro noch mit einem Roman, wieder zu zart, um aufzufallen; dann ift die Gunft seines herrn erschöpft, er muß weiterziehen. Er tritt in andern Blättern auf, aber nichts tonnte gelingen, solange er Deinungen ober Werke, die ihr fremd waren, in

die Breffe einschmuggelte. Den anderen Beg zeigt ibm ber Berausgeber eines Marfeiller Blattes, ber ibm bie Aften bon lofglen Senfationsbrozeffen auganglich machen will, damit der junge Mann ein Gegenstud au ben berühmten "Gebeimniffen bon Baris" idreibt. Rola, entidloffen, fich ben nieberften Arbeiten bes Sandwerks zu unterzieben, nimmt an: und ber Segen ber Arbeit, an ben er glaubt, geht icon in Erfüllung. Das Sandwert, die marktgangige Arbeit ift es. die seinem Billen zur Gestaltung die erste, fest weltliche Grundlage gibt. Sier in diesen Aften find Menschen, die wirklich gelebt, die begebrt, genoffen, sich schuldig gemacht und furchtbar gelitten haben. Sinter diesen Antworten vor Gericht steht mehr, als so durre Worte sagen: die innere Vorgeschichte ber Tat war schwieriger und stärker: weit grausamere Buken werden erlebt als die, die ein Richter aufleat. Und neben den Mosteres de Marseille, gleichzeitig Tag für Tag mit diesem Reuilletonroman, schreibt Rola bas erfte Werk feines eigenen Gepräges, Therese Raquin, ein pathologischer Dämonensput von Liebe und Berbrechen, binter Gaslaternen im Alltag eines Bariser Durchgangs. Roch mehr, die Marseiller Atten liefern ihm den ersten Stoff der Rougon-Macquart. Sie zeigen, straffer beisammen und in einen entscheidenden Augenblick gesammelt, was auch im Leben sich ihm immer am stärkliten aufgebrangt bat, bas überlaufen ber Begierben, ben Sturm bes Zeitalters, ber neuen Geschlechter auf die Genuffe. 1852, bor fiebzehn Jahren, führte es zu allen Genüffen der Welt, wenn man Bonapartist war. Die Bonapartisten, das waren, menfclich gesprochen, die Lebensgierigften: barum fiegten fie. Bola ftand auf bei diefem Bedanken, er staunte: auf einmal war die Formel gefunden für iene Menfchen, die, jeder an feinem Blat und Anteil, ein Reich gegründet hatten. Die Spekulation, wichtiafte Lebensfunktion diefes Reiches, die zugellofe Bereicherung, der gigantische Genuk, alle brei theatralisch verherrlicht in Schaustellungen und Reften, die allmäblich an Babplon mahnten: — und neben diesen blendenden Massen der Abotheose, hinter ihnen, von ihrem Strablen noch unterbrückt, dunfle Maffen, die erwachten, die hervordrängten. Das Erwachen ber Maffe! Auch bas konnte eine Aufgabe fein? Ja, eben bies! Auch für bie Literatur follte bie Daffe ermachen! Der Auftrieb und Zutunftsdrang ber Maffe, dies war das Unerhörte, nun zu Bewältigende. Wie es begeisternd war, da es so schwierig war! Richt nur barum. Diese Maffe tam berauf mit Realen, die Erfüllungen von morgen waren. Sie war die Menschheit von morgen! Auf ihr, auf ihr mußte das Licht der Apotheose liegen, das eine abgehaufte Beniekerbande sich anlog. Reine Ausnahmen barstellen, jo fehr fie uns Runftler reigen. "Meine Therdfe und meine Mabeleine find Ausnahmen. Ich war durch ben Gebanken an Stendhal zu bem Jrrtum berführt, dak durch Ausscheiben aus dem Alltäglichen Bert Rang bekomme. Und fort mit bem aristotratifchen Runftlerftil, er liefert Runftlederbiffen, die menfolich nicht mitgablen. Starte Werte waren mir lieber." "Aber starte Berte?", überlegt ber Taftenbe. "Bo find fie noch übrig nach ben Meistern? Balzac hat alles analysiert, die ganze Gesellschaft, Top für Thb: in Madame Bobary ift sogar das unendlich Rleine der Gefühle zerlegt ... Also feine Analysen mehr, keine Seltenheiten! Nur noch durch die Menge ber Bande, bie Macht ber Schöpfung, tann man gum

11

Bublitum fprechen." Und er erkennt, bak bie Daffe. Gegenstand und Riel seines Bertes, auch formal fein Bringip werben muß. "Solid gebaute Maffen muffen die Rabitel fein. Logifch und natürlich gemachien, folgen fie, wie geschichtete Blode, die ineinandergreifen. Atem der Leidenschaft beseelt alles, von einem Ende des Buches zum andern. Aber jedes Rapitel, jede Maffe muß sein wie eine Kraft für sich, die der Lösung zutreibt." Damit dies vollbracht werbe. trage der Romancier in sich das rhythmische Wogen der modernen Demokratie, das Balzac nur erft beranrollen fab. Er fei endlich wieder der Sanger Aller, sei Bomer! Sein Buch sei geschrieben wie von ber Maffe felbst!... Im Grunde gab es nur fie. Die Einzelnen zeigten, innerhalb eines Reiches und Zeitalters, alle so deutlich die gleiche Herkunft, als wären sie aus einer einzigen Familie gewesen. Eine Kamilie! Dunklen Ursprungs, nicht mabr? — wie die Bonabarte felbst: und vom Bolt ausgehend, veraweigen fie fich in der gangen zeitgenöflischen Gesellicaft, fteigen auf zu allen Stellungen, find Minifter oder Millionäre: aber in ihren weniger begunftigten Exemplaren bleiben sie mager und steden im schmutigen Lafter, ftatt im eleganten. Alle Bettern! Geht, ihr habt euch nichts vorzuwerfen! Alle von derfelben unbedachten Bier, Geschöpfe eines Augenblick, ben Reim bes Tobes icon in euch, wie euer Berr und Meister in den Tuilerien. Bas soll nachsommen? Das Reich berbraucht wie sein Raiser, und die tyvische Kamilie des Reiches — die Rougon-Macquart - jum Schluf fo verdorrt, fo jum Untergang reif wie die Dynastie. Berdorrt und verbraucht durch ihre Uberanstrengung. — die nicht ohne Berdienst war; denn bies Reich, diese Donastie und diese Kamilie haben in Krisen und Krämpsen eine neue Welt geboren, die nun bevorsteht, die Demokratie. Das wird sie rechtsertigen. Das wird die innerste Rechtsertigung und Weihe dieses nachsichtslosen Werkes sein, der Romanreihe, ihrer suchtbaren Geschichte. Wie aber wird der Ausgang des Werkes sein? Das letzte Wort? Wenn es nicht Zusammendruch heißt, dann hat es kein letztes! "Für mein Werk, um seiner Logik willen hrauche ich dem Sturz dieser Leute! So oft ich das Drama zu Ende denke, ihr Sturz ist immer das Ende. Wie in Wirklichkeit die Dinge stehen, ist es nicht wahrscheinlich, daß er bald eintritt. Aber ich brauche ihn."

Dies sagte sich Bola 1869, indes er an seinem ersten Band fdrieb. Und bann fturate bas Reich. Es fturate auf einmal, über Racht, und mit ber vollen fünstlerischen Rundung einer Ratastrophe. So und nicht anders batte ein Erfinder von Romanen fie vorbergewußt. Wer noch? Sie ichien fern, ichien unbentbar. Die sie wünschten, glaubten taum an fie. Richt einmal jenseits der Grenze, dort wo man sie borbereitete und belauerte: jene fremden Berfonlichkeiten, die zu Weltausstellungen und politischen Freundesbesuchen nach Baris famen, die bochstebende Sonne ber Rivilisation genossen, am Sof bes Raisers carmant plaudern lernten in der Sprache des Beneideten, und unter ber Sand Erkundigungen einzogen, ob dies alles nun balb reif sei für die Schlachtbant: auch fie batten nicht biese Borstellung bom Ausgang ihrer Wünsche, gewiß nicht biefe. Die Ratastrophe, allen unbekannt und ohnegleichen, fand sich vorweggenommen in Planen zu einem Romanwert. Giner, ber äußerlich nichts vor Augen hatte, als was alle vor Augen hatten, Macht, Glang und Erfolg, batte biefem

Reich und dieser Reit dennoch stärker und tiefer in die Augen gesehen als alle. Die Geschichte vollzog fich im Sinn eines noch ungeschriebenen Buches. Die Ratastrophe trat ein, als sei sie eine afthetische Notwendigkeit, - als wäre er selbst, der sie vorberbestimmt hatte, der Richter, und sein Werk das Riel des Geschehens gewesen. Ihm schien mahrhaftig eine mpstische Bestätigung geworden. Er sagte später, daß er teinen Willen babe, nur die fire Mbee feines Bertes. Tatfächlich war bies Wert zu einer Sendung geworden und die Arbeit daran, die Arbeit in Rrantbeit. die Arbeit in Erfolglosiakeit und Armut, war auferlegt, war gut, war das einzige Gute. einem Werk geben," fagt er, "ich versichere Ihnen, in dem Nichts aller Dinge ift dies noch die Unnütlichkeit, ber wir am meisten Lebensgefühl verdanken." Und gegen Ende seiner Tage: "Die Arbeit, der Gedanke an mein Werk, an die Bflicht, die ich erfüllen mukte, bat mich immer aufrecht erhalten." Wobei es sicher ift, dak das Gefühl der auferleaten Bflicht allen Schöpfern gemein ist. Aber es wartet doch immer auf eine Beibe wie biese.

Da das Werk Sendung und Pflicht war, war es Kampf. Während des Krieges mit Deutschland, genötigt, sich mit Politik zu befassen und im Begriff, Unterpräsett zu werden, sah Jola zuweilen seinen angefangenen zweiten Band an, voll der Frage, ob es denn wirklich hiermit aus sei für immer. Er überlegte noch einmal das schon Hingestellte, überzeugte sich wieder von seiner Notwendigkeit, entdeckte im instinktiv Geschaffenen die allgemeinen Ideen und legte jetzt die theoretische Grundlage für das Werk seines Glaubens. Er sagte sich, wenn er sein Buch las: "Ich babe die Gabe des Lebens." Mit Stolz setzte er hinzu:

"Denn ich babe die tieffte Leidenschaft für das Leben!" Er ging weiter. "Bas ist bas, die Gabe bes Lebens? ... Es ist die Gabe ber Bahrheit!" Die Bahrheit lieben: anders wird feiner grok. Alle ihre Dachte lieben, Biffenschaft, Arbeit, Demofratie: diese groke, arbeitende Menscheit, die hinauf will, los von den Beidonigungen und Ungerechtigfeiten ber Bergangenbeit. Sich als einen ber Ihren fühlen und als nichts weiter: im Leben fteben wie alle Belt, bann tann man schildern, was alle Welt erlebt. Rur nicht sich ableits und besonders bunten: teilnehmen als einer unter vielen an der groken Untersuchung über das Rabrhundert, über das moderne Leben. Seine Reit lieben! Wer fie nicht geliebt bat, die Romantifer etwa, gebt balb niemanden mehr an. "Wer beute nicht mit ber Biffenschaft ift, labmt fich felbft. Man abnt gar nicht, was für eine unbezwingliche Kraft es einem Mann gibt, wenn er bas Wertzeug der Reit in Sanden bat und mithilft zu der natürlichen Entwidlung ber Tatfachen. Dann trägt es ibn. Er kommt so schnell und so weit voran, weil er die Leibenschaften seiner Reit bat, und weil seine Leistung vervielfacht wird durch die Arbeit der freifenden Menschheit. In ber Wiffenschaft, vielmehr in bem wiffenschaftlichen Beift bes Jahrhunderts, findet sich ber Beistesstoff, bem bie Schöpfer von morgen ihre Meisterwerke entnehmen werben!" Sier ist die Roee ber Bererbung: beim erften Sinsehen nichts als ein Kattor der materialistischen Methode. Therese Raquin? Sie und ihr Liebhaber find Menschentiere, nichts weiter. Erst auf die Länge, wenn man die erbabene und rührende Anstrengung des Menschengeschlechtes würdigen lernt, das aus seiner Tierbeit und trot allen Rlammern, die es barin festbalten, nach

Anderem langt: ba ändert die Idee ber Bererbung ibr Gelicht und ibre Bebeutung. Gie intereffiert jest nicht mehr blok medizinisch, sondern soziologisch und moralisch, als eins ber Bande zwijchen ben Menschen. mit beren Silfe fie gemeinsam ihrer boberen Bestimmung entgegengeben. Bon der modernen Moral bat Claude Bernard, erster Meister ber modernen Bhpsio-Logie, gesagt, bak sie die Ursachen suche, sie erkläre und auf sie einwirke. Sie wolle bestimmen über Gut und Boie, wolle das eine pflegen, das andere ausrotten. Und wir? "Wir erweitern die Rolle der Erverimentalmissenschaften, wir debnen sie aus auf das Studium ber Leidenschaften und auf die Schilberung ber Sitten. So entsteben unsere Romane, erberimentelle Romane, naturalistische Romane, die Natur zerlegend und auf sie einwirfend. Über den Lügen der fogenannten Megliften lakt fich teine Gefetgebung gründen. Auf Grund aber ber mahren Dotumente, die wir Raturalisten berbeibringen, wird man ohne Ameifel eines Tages eine besiere Gesellschaft errichten. bie leben wird burch Logif und Methode. Da wir die Babrheit find, find wir die Moral." Er erhebt fich. "Bore bies, Jugend Frankreichs! Sabe den Mut gur Bahrheit! Folge bem Bhpsiologen Claude Bernard, lag hinter dir die mutlofe Cfepfis derer, die, wie Renan, nur den Ruf von Flotenblafern haben, da fie doch den unvergänglichen Rubm groker Denker batten erftreben fonnen." Und im bochften Glaubenseifer, burchbrungen von bem Seil, deffen Trager fein Wert ist: "Wir, die Frankreich wissend wollen, entlastet von ben lyrischen Deklamationen, gewachsen im Rult ber Bahrheit: die wir die wissenschaftliche Formel anwenden überall, in Bolitik wie in Literatur, wir find bie mabren Batrioten! Die herrschaft der Welt wird

der Ration gehören, die am klarsten beobachtet und am stärksten zerlegt!"

Alt dies noch eine Brodaganda für Romane gewisser Art? Aft es nicht politische Agitation? Rola bat fie begonnen, als er ben erften Gebanken feines Bertes gegen das Raiserreich richtete, und auf die kommende Republik. Bie die Republik dann da ift. betätigt er ihr Megl, bas in seinem Sinn bas Megl ber Wahrheit ift. Er weiß, sein Wert wird menfchlicher baburch, daß es auch politisch wird. Literatur und Bolitif, die beide aum Gegenstand ben Menichen haben, find nicht zu trennen, in einer Zeit von psycholoaischer Denkweise und in einem freien Bolt. Benn um ben Maturalismus die Belt leibenschaftlicher streiten wird als um andere literarische Formeln, so beshalb, weil der Naturalismus nicht nur der Runft, sondern der Welt gebort. Zola, Darsteller und Inbegriff der grbeitenden Menschheit. lebt in derselben beißen, streiterfüllten Luft wie sie. Man soll ihn boren! Sein Bert ift ein Rampf, und um fein Bert ber fämbft er in ben Reitungen, bammert "ben Ragel" täglich etwas tiefer in die Köpfe, schont niemand, fein fremdes Ibeal, feinen berhaften Ruhm, und "bat die Sucht, immer von fich felbst zu reben". Aber bie es nicht gern feben, die Freunde felbft und auch Flaubert, durchschauen wohl kaum, daß er nicht unbescheiden ist, sondern nur bart, und daß er nicht überheblich fämpft, sondern eben nur tampft wie das Leben selbst. Er feiert den Kampf um das Dasein, und er führt und besteht ihn. Der Überschwang seiner Selbstbehauptung ist neunzehntes Jahrhundert, ift rauber Darwinismus, - und eben daber fein unzartes Trumpfen auf das Recht der naturwissenschaftlichen Blokstellungen, mit eingeschlossen, mas bornographisch biek. Sätten fie Recht gehabt und mare es ibm gleichaultig gewesen, dak eben biese Teile feines Werkes den Absat erhöhten, mas weiter. Das Schickfal bes Ganzen war wichtiger als bas von Teilen: und der Rampf des Lebens blieb gebeiligt, ob keusch ober nicht. Er ift nie teusch, die Bebemens der öffentlichen Leidenschaften, die den Grundton biefer Bucher gibt, macht ein Bacchanal aus ber unfinnlichsten Szene. Allgegenwärtig ift bie Reitseele, die Seele ber bargestellten Epoche. Der gesteigerte Ausbrud, die ftändige Räbe des Aukersten in diesen Romanen find mehr als französisch, sind garende Demokratie, zweites Raiserreich, sein Lebenstempo, furz und gemaltfam. ummälzende Genuklucht, Grundungsmut, die blind in die bon ibr aufgeriffenen Straken fturgt. Den Gegenfäten bes Stils bier, ber nun flammt unb nun fich wälst, entsprechen bort bie gefellschaftlichen Rontrafte, Die jähe Unmäßigkeit bes Lurus und eine Not ohne Mag und Scham, ber Rapitalismus noch im wilben Ruftand, keine soziale Gesetgebung. — und bieselbe Sandlung umschlingt ben Balast bes Goldes und bes Wahnsinns, wo ein Bater wohnt, wie die tierische Herberge seines unebelichen Rindes, jene Cité de Naples, Bisson aus Lehm und Unaucht ... Dier sucht Ihr Seele, zeraliederte Seele? Eine andere als die der Reit und des Reiches, Ginzelseelen, in einsamer Ergriffenheit? Der Raum ist nicht groß, im Sanzen des Menschlichen, wobon diese Dichtungen leben, für die Borgange bes Bergens und bes Bewiffens. Wer lebt überwiegend mit der Seele? Einige Einsame und manche Luruswesen. Die Anderen handeln, sorgen und ertragen; das nutlose Gefühl ist beschränkt auf Stunden ihres Daseins, und die Stunden zersplittern in flüchtige Blite. Richt anders aber vollzieht es sich bei Zola. In dem massigen Mechanismus des Lebens schluchzt manchmal eine Menschenstimme auf: sagt nicht mehr kollektive Rollen ber, spielt nicht Zeitleidenschaften, nachte Triebe oder Klassenschränktheiten ab, sondern schluchzt auf, wie Menschen eh und je. Dies ist, als sei man dem verschlingenden Triedwerk einer öffentlichen Straße überlickert, wo alles ineinander arbeitet, strebt und Zweck hat, — und plöglich, hinter einem Fenster im Halbbunkel, kniet einer, ist allein und betet. Ergreisender so, als wurde die ganze Straße beten.

Aus der Arbeit die Roee, aus der Arbeit auch der Rampf. Sein Vorgänger Flaubert wukte es noch nicht. Denn Klaubert bat nicht gefämpft, er bat verachtet: und die Sdee erwuchs ihm nicht aus der Arbeit. fondern aus ber Form/ Er stellte nicht die arbeitende Menschbeit bar, nur die Dummbeit der Menschen. Er liebte nicht sein Jahrhundert, nicht die Mitlebenben; so umwälzend er wirkte, "nie wollte er zugeben, daß alles vereint marschiert, und daß die Nachrichtenpresse die jungere, wenn auch vielleicht verwahrloste Schwester von Madame Bovary ist." Denn er/romantischem Empfindungsbrunf zu tief noch vervflichtet. hatte sich wohl durchgerungen bis zur Wirklichkeit. aber unter Opfern, aber mit Murren. Er wurde die Birklichkeit gern verlassen haben, er verließ sie, wo es anging. Dem alten, unfruchtbar gewordenen Spiritualismus entwachsen, verharrte er in Stepsis und gelangte unter allen zum tiefften Einblic in bas Richts. So wert war ihm niemals die Wirklichkeit, die er doch bemeisterte, daß er ihr die Hervorbringung neuer Meale autraute. An folden aber ichuf Bola. Flaubert schrieb um bes Schreibens willen. Wozu fonft? Er schrieb unter bem Raiserreich. Er stellte

es nicht, wie der Rüngere, dar, als es überstanden war: es brudte auf ibn und bestimmte ibn. Aftbeti-2ismus ift ein Brobutt hoffnungslofer Zeiten, hoffnungtötenber Staaten. Flaubert mar berühmt, mar dabei ohne Keierlichkeit und bilfsbereit, ein auter Mann, und ichuf boch um fich ber weber Bewegung noch Barme. Gealtert, war er nicht einmal ehrwürbig. Denn ber Aftbet bat fein Alter. Autorität, Ehrwürdigkeit, jede boch menschliche Wirkung ist bei dem Moralisten ... Wird Rola so boch steigen? Balb gebn Rabre feit seinem ersten Auftreten als Raturalist, und im Grunde kennt immer noch kein Menich ibn. Er tämpft all die Zeit ohne Baffenstillstand. Sein Journalismus erganzt ihm, wie es geht, die unzulänglichen Ginnahmen aus feinen Büchern, und überbies trainiert er ihn: benn Bola bat sich verpflichtet, awei Bande jährlich au liefern. Er hat geheiratet, in bem schwierigften Augenblid, gerade bor dem Arieg; wohnt seither burgerlich, in Gartenbausern mit Belegenheit, fich im Freien torberlich zu üben: und unter Arbeit, Rampf, Enttäuschung vergeben Jahre, unter brangenden Sorgen. Banterott bes Berlegers, neuem Rampf vergeben Jahre. Welche immer zunehmende Spannung, mas für ein erbittertes Barten, wie bor einer noch berschloffenen Tür! Der Erfolg war ihm geschuldet! Richt er allein, die Zeit, das Leben selbst forderten Erfolg für ibn, ihren Bertunder! Damals fanden Beobachter ihn fo rubelos, angstvoll, verwittelt und tief, so schwer zu fassen und zu durchschauen, dak sie ihn für das melancholische und erbitterte Opfer einer Herzfrankbeit hielten. Die feine Modellierung seiner Buge fiel auf, die Stulptur ber Liber, die merkwürdige Rase, vorn gespalten und beweglich wie die eines Naadbundes — und dabei der bebende

Rorn vor der vericoloffenen Tür des Erfolges, diefes Bochen auf seine Rugend, das ewige Rurudtommen auf sich. "Die Sache ist bie, ich habe so viele Reinbe. Und es ist so schwer, von sich reden zu machen." Wo war das Dachstübchen, barin er reine und unverwendbare Berfe ichrieb. Die hatten freilich teine Feinde. Nest waren die Kallstride der Belt entdedt, ihr Mangel an Gutherzigkeit und ihre Reigung, felbst aum Buten, grade gum Suten, fich immer nur gwingen gu laffen. Der Gewitigte übertreibt noch die Reigung. Da wir tambfen muffen, stellt er fich auf einen außerft gewaltsamen Rampf ein. — ben die Welt vielleicht manchmal nicht weniger belächeln wird, als fie zu viel Naivität belächelt. Denn die Belt ist felten irgend jemandes vorgefaßter Feind; sie ist nur träge und mittelmäkia.

Und endlich ber Erfolg. Er tam, wie er immer tommt, wenn Unerhörtes burchdringt: mikberständlich und mit bitterem Beigeschmad. Am Mecresstrand, vor der groken, einfachen Linie des Borisontes. hatte ein Träger einfacher und großer Menschlichkeit geabnt und gesucht. "To mukte etwas finden wie bies." Dann schrieb er das Leben einer Frau aus bem Bolt, ihren Beg in bas Elend, mit einem Mann, ber zum Trinker wird. Die Zeitung aber, die ben Roman brachte, mußte ihn abbrechen, der Lärm ward zu groß; und dieser Lärm behielt auch noch beim Erscheinen bes Buches ebenso viel von einem Standal wie von einem Triumph. Es ist wahr, L'Assommoit war ein Bolksroman nicht nur bem Stoff zufolge, sondern dem Sinn nach und in der Arbeit selbst. Gogar die erzählenden Stellen waren in der Sprache der Berfonen gehalten, von benen erzählt ward; und nicht feiner als ihre Sprace waren ihre Sandlungen, Kaft

alle diese Arbeiter lebten zu nabe am Laster bin. wenn sie ihm nicht schon geborten, und von der unterften Rlaffe des Broletariates, feinen verlorenen Gobnen, waren fie nicht entschieden genug getrennt. Auch fügte es sich, daß die Untersten, diese Rubalter, Drobnen des Broletariates, die, genau wie die oberen Drobnen, für jede Macht zu haben find, wenn die Macht fie bezahlt, in L'Assommoir Repolutionare waren. Dobbelter Genuk! Der bürgerliche Leser ward geschmeichelt in seinem Sak auf das Bolt und in seiner Luft am Gemeinen. Das Buch, in allen Bürgerbanden, ward von der bürgerlichen Kritik mit famtlichen Dingen verglichen, die man nicht anfakt. Silfe und der erste Beifall, der nicht beleidigend war, kamen dem Urbild des naturalistischen Romans von einem Aftbeten. Catulle Mendes. Auch diefer genof: benn die Boesie der Demokratie, hier zeigte es sich das erste Mal, ist üppiger und binreikender als jede andere. Sier waren Bilber fraftgefättigt, bas Erwachen bon Baris, der Schritt der Arbeiterbataillone, Coupeau und Gervaise machen Sochzeit, und die schnell berühmte Brügelszene in der Baschfüche. Sier war mehr. Richt die realistische Literatur nur, wie vorber in einem Roman der Goncourt, ergriff Besits von den Arbeitern und ihrer Welt: das moderne Menschentum tat es im Ramen des sozialen Gewissens. Miterlebens, im Ramen seiner tiefen Brüberlichkeit. Das Bittere bes Buches und seine Barte waren agitatorisch, bedeuteten Born und Aufruf. Einseitig war die Idee vor Leidenschaft, und die Gewaltsamkeit war verklärt, weil ein Mensch, burgerlicher Literat seines Standes, mit seinem Innersten die Grengen überschritt ber Barbaren, ber noch nicht Nachgerückten, bes unbekannten Bolkes. Barbaren — er verheimlicht es nicht, er gibt noch barauf, zu ihrer Barbarei, er scheint zu verleumden, so sehr will er wahr sein. Aber in solcher Indrunst der Wahrheit, die sich nie genug tut, ist Protest und Forderung, ist Führerwille. "Hinauf, Mensschen! Heraus aus eurem Schmutz, den ich nachmale, eurem Elend und eurer Schande, die ich nach hinstelle; hinauf mit mir, arbeitend ihr und ich! Wir sind Brüsder, nicht viel Worte davon. Es heißt seine Pslicht tun." Geistige Liebe ist hier die Wahrheit, geistige Liebe, und der Tatwille des Geistes in ihr schon des schlossen. Heraugen Anstrengungen der Rougon-Macquart, worin das Volk überwiegt, erklärt er sich eines noch sernen Tages ohne Scheu und Rückhalt. Man gebe acht auf einen großen Künstler, der liebt.

Diefer Erfolg, beif erkämpft, fpat beimgetragen, konnte nicht betören. Der Siebenunddreikigjährige fieht bem Erfola, wenn er ihm endlich begegnet, weniger harmlos in sein fragwürdiges Gesicht, als ein angenehmes junges Blut, bem die Mitwelt, weil sie aut gelaunt ist, den unverdienten Kranz auffest. Bas blieb, was immer nachzitterte, war das Gefühl einer überstandenen Gefahr. Auch diesmal hätte es geben fonnen wie fonst: von bem und jenem entbedt und wieder fallen gelaffen; gelesen ober auch nicht. Ein Band schien fühn und ärgerte ober warb; ein anderer enttäuschte: weil er gewissen Bolitikern nicht gefiel, galt der dritte für erledigt. Eine fo geringe Macht war diefer Autor, noch nach fechs Banden feines Berfes. Er ftand im Begriff, endgültig eingereibt zu werben, nicht unter bie Mittelmäkigkeiten, aber wohl unter die Talente, die gruppenweise auftreten und auch gruppenweise wieder verschwinden. Er war ein Realist, im Gegensatz zu dem Nachtrab der Romantik.

Rirgends, aukerbalb einer fleinen und einfluklosen Freundesichar, bat ibm gegenüber Berftandnis aufgeblitt. Borgefühl eines einzigen Borganges: bas Berauftommen eines Rührers. 1877, als endlich L'Affommoir enticied und Raum ichaffte, ftand alles auf ber Schneibe. Noch einer ober zwei von biefen Auftritten in balber Offentlichkeit, und bem Ramen Rola war für die Dauer des lebenben Geschlechts, wenn nicht für immer, die Schwungfraft genommen. Er felbitmar damals durchdrungen von seiner Lage, und blieb immer unfähig zu vergeffen, daß bas geben auf ber Schneibe fteben tann. Der Erfolg wiegt ihn nicht "Riemals wieder werde ich einen in Sicherbeit. Roman schreiben, der aufrührt wie L'Affommoir. einen Roman, der gebt wie Rang." Der Erfolg fteigert seine Unrube, bis zu Zweifeln, ob er verdient fei. "Unfere Erfolge bangen immer auch mit bem Lyrismus zusammen, der sich trot allem einschleicht in unsere Werke ... Das Beste sind vielleicht meine fritischen Schriften ... Denn Die Rritit ift für mich einfach eine Art historischer Roman, Anatomie einer Berfonlichkeit, die gelebt und Dotumente binterlaffen hat." Das Beste ist vielmehr biese Fähigkeit, gang zu bergeffen, mas icon erreicht ist, im Gebeimsten fich noch immer arm und verkannt zu fühlen, und wenn bie Sicae zu leicht fallen wollen, neue Rampfe berauszufordern. Sein Rampf um den Eintritt in die Afademie war vor allem eine Erweiterung der Lebensgebiete, auf benen er fampfte. Er hatte fie redlich verachtet. Als aber sein Ruhm und seine Macht fie überholt und fie ihm nichts mehr zu bieten hatte auker einer offiziellen Bestätigung seines tatfachlichen Besitzstandes, ba gerade würdigte er sie biefes aussichtslofen Rampfes. Er batte "zu viel Ginn für

das Leben", um Ehren auszuschlagen. Alles erobern im Namen ber Wahrheit! . . . Auch mit bem Theater kämpfte er im Namen der Wahrheit, und ebenso awedlos. Er kannte bas Theater, er batte ibm feinen Rang erteilt. "Das ganze Genie der Reit erscheint gesammelt im Roman, er nur wird die Literatur bes neunzehnten Nahrhunderts einst kennzeichnen." Da er die Breite und die Rulle batte, das umfassende Leben einer arbeitenden Demokratie, was suchte er in einem abgesonderten Raum, wo nur gesprochen ward, und wo Episoden privater Ratur stattfanden? Sein Reich war bom Menschlichen bas Allgemeine. Benn es nicht bober war, gang ficher war es machtiger. Die Dramatisierungen seiner Romane blieben Romane. Ihr groker Bühnenerfolg bewieß gerade so wenig wie der geräuschvolle Mikerfolg der Rleinigkeiten in drei, vier Aften, die er bei Cite und ohne groke überzeugung, noch für das Thegter schrieb. Aber nach der triumphalen Bremiere von Nana war er tieftraurig, und nach dem Durchfall einer Komödie bleich, betäubt, gramberfunken. Und eben bies, die ewige Leidenschaft bes Anfängers, der Krampf der Entscheidung, die Berzweiflung nach Riederlagen, waren Bürgschaften einer nie verbrauchten Kraft bes Erlebens, und eines Weges, ber immer noch hinanging. Er tämpfte, also wuchs er. Jeden Morgen sich an den Tisch setzen mit dem einzigen Glauben an die Arbeit, an den Willen zur Arbeit — und mit ber Furcht, man könne keine zwei Zeilen mehr schreis ben. In diese drei Arbeitsstunden alles ausammenpreffen, mas du haft, mas bein Leben bergibt. Richts fühlen als die Arbeit: nachber nicht wissen, daß die gange Zeit ein hund geheult bat oder daß Gewitter war. Entnervt nachber bis zu Krisen wie die eines

jungen Menichen, ber in ber Angst bes Eramens. nun gilt es. seinen Auffat beendet bat. Er ist fertig. bas Tagwert ist getan, man gebt umber, zerftreut. obne jemand zu erkennen, aber boch nicht in Bedanken: denn man denkt beute nichts mehr. Man denkt nur, wenn man schreibt. Man lieft nicht ein= mal, auker für seinen unmittelbaren Gebrauch. Alles Berwendete vergikt man fofort, und auf Unbermenbbares verzichtet man achielzudend. Was wir nicht kennen, werden wir nie barftellen; wozu fich Gedanken machen über Gott und Renseits. Rola bat nur mit Dube eine abstrafte Stee festgebalten. Benn eine Wissenschaft ibm nabe kommen follte, mukte fie fich auf den Menschen beziehen; und er gehörte nicht zu benen, die bei dem Begriff "Wirtschaft" sich Rab-Ienreiben vorstellen, sondern er sab bewegte, getonte Menschenmengen, er roch sie sogar. Reden Augenblid, solange er Le Bentre de Baris schrieb, konnte er ben Geruch wachrufen, ben in ben Marktballen die boch aufgeschichteten Sübner baben. Er fab. mas er sich vor Augen rief, in Farben, in verstärkten Farben. — indes die Linien burcheinanderliefen, unter den Schlägen ber Bewegung, die immer in ihm war. Bewegung, das ist Ursprung, Haupttugend und Endziel der französischen Romane, die er schrieb . . . Ach! Riemand verschliekt sich ungestraft gegen alles, was ihn hemmen will in seiner Leidenschaft, was ihn gerftreuen und an der Oberfläche erhalten will. Auch hier ist der Mikbrauch einer einzigen Fähigkeit gebuft worben. Zuerst mit Vereinsamung. Menschen gewähren selten das gehobene Lebensgefühl, zu bem das Werk verhilft. Richt einmal Nupen kann man aus ihrer Erscheinung ziehen; man hat sie, wenn man darstellte, icon längst übertroffen und binter

fich gelaffen. Und der Alleingebliebene verfällt in Bunderlichkeiten und Rötigungen, die gbergläubische Borliebe für gewiffe Rablen, ober bas Berühren bon Gegenständen, die Glud bringen follen: wieberaufgelebte Elemente aus ben Röpfen längst entschwundener Südländer, die feine Borfabren waren, Rache ber Unbernunft an feiner allzu boben Bernünftigfeit. Bas aber ift bies? Mitten in Glud und Belingen beschleicht ihn Trauer. Noch soeben, bei der Arbeit, während einer Diskussion mit ben Freunden. hat sein Glaube geflammt; plotlich, ba bas Raberwert des Beiftes abgestellt ift, tritt Zweifel ein, Berfudung, fich gurudgugieben aus ber Offentlichteit, vernehmbar werden die Ruflüsterungen des Richts. Sinnestäuschungen erscheinen, und es tommt Todesangst. Die Furcht, nicht fertig zu werden, legt sich um jebes Wert. legt es wie in ein Leichentuch. Seine Mutter stirbt, der Sarg ist breiter als die Tür. er wird durch das Fenster hinabgelassen, — und fortan zieht dies Kenster ihn grauenvoll an bei Tag und bei Racht: wer von uns übriggebliebenen wird zuerst bort binausfahren? Die Mutter war es. die ibm ihre nervösen Störungen vererbt hatte. Gegen das breifigste Rahr brechen fie aus, verschlimmert durch die Rachwirkung des vergangenen Elends, des trockenen Brotes, fruchtlosen Chrgeizes, und nachhaltig gemacht burch eine Uberanstrengung, die zur immer strengeren Regel wirb. Die Arbeit ift nachgerabe wie ein Laster, bas nur so lange aufrecht balt, als man es vollzieht. Awei Tage ohne zu arbeiten, eine verbammte Seele. Acht Tage, er würde frank werden. Er ist krank. Sein Herz täuscht ihm ein schweres Leiden bor, er hat turge, schlechte Rachte, matt und mit Zagen fitt er ichon eine Stunde nach bem Aufftehen, benn ber frischen Stunden sind wenige, bor seinem Werk. Dies war der selbstgewisse Buffler und Geldmacher, ben seine Gegner beschrieben. Schwer trug er an seiner Arbeit, dieser Sendung.

Und trug boch leicht. Die Arbeit batte felbit in fic alle Beilmittel für ihre unvermeidlichen Kolgen. Die Manien verloren ihr gegenüber ben Ernft, vergessen waren alle Schmerzen, und der Lod war fern. Für die Arbeit kampfte man, nie entmutiat, gegen ieden Schatten, der berbeimachsen wollte. Wenn ber ungeübte Rörber sich verfettete, mard ihm dieselbe gebulbige Anstrengung gewidmet wie ber Arbeit, für bie er tauglich bleiben mußte. "Er hat die Rraft," batte Klaubert gesagt. Die Kraft aber war auch bier gemacht aus Entfagung, Willen und Intenfitat. "Das Genie gibt die Natur wieder, aber intensip." so dacte Rola; so dacte er wohl von sich selbst. In guten Stunden bat er mit Ruberlicht ber "ftrotenben Schöpfer" gedacht, "die eine Welt mit fich tragen," und die schlieflich immer weitertommen als Subtile und Angenehme. Dies war in Wahrheit sein Grundbewuktsein. — da es das Grundbewuktsein ber stropenden Schöpfer ist. Ameifel trafen nur die Gegenwart, die kleine Leistung dieses Morgens. Aber alle die kleinen Leistungen zahlloser Morgenftunden aufeinandergelegt, ergaben ein Wert und eine Zukunft, die ohne Zweifel waren. Freilich fab er boch lieber in tein früheres Buch hinein, aus Rurcht bor beinlichen Entdedungen. Denn wir find vielfältig, und aläubig und unaläubig in einem. Dieser hier, Reuropath und morbid, streift, wenn es gilt, alles ab und ist gefünder als die Gefunden, bon einer Gefundbeit höberen Ranges. Seine fursfichtigen Augen, die sich unermüdlich über alles nei-

gen, was dienen tann, nehmen genauer wahr als die meisten andern Augen. Alle seine Sinne, mit ihrer Unbestechlichkeit, nötigen ibn, mahr zu fein, stellen ibm fortmährend als ungusweichliches Gefet bie Bahrheit bin. Sätte er die Reigung, starte Farben au geben und, einer überwältigenden Bewegung auliebe, au vergröbern: möchte er schwül und brutal fein, womit man modern ist und nichts weiter: die Wahrheit ruft ihn bom Abgrund fort. Die Bahrbeit, Seele seiner Arbeit, burgt ibm bafur, bak nicht weniaer Glud als Leiben bem wirb, ber arbeitet. Bie fest stand er ba, dieser Mann, seine Bahrheit im Bergen, und im Birn die Rraft, fie burchzuführen! Bie stand er fest in der Reit, ihrer so sicher wie feiner awanzig Bande, in denen sie darin war, unweigerlich: die Ratur selbst, gesehen durch ein Temperament. Glüdlicher Standpunkt, an jener Stelle, wo Romantit zusammentraf mit Bissenschaft, die Romantit unicablich, nur noch Diktion, nur noch Mittel zur Wirkung, der wissenschaftliche Geist aber jung, lebenumspannend, stark wie seither nie. Da liek er benn aus Dokumenten, die ihm alles brachten, Blan, Charaktere, Sandlung, eine Wirklichkeit sich bilden und vollenden, die bennoch nur seine war, - aber die Beit nahm fie entgegen, fie bestätigte seine Babrheit! Warum? Er konnte bas gröfte Bedicht bes materialistischen Jahrhunderts, konnte La Terre schaffen, und es konnte totgeboren sein, weil in seiner Stadt, seinem Land die meisten nicht seben wollten, was war. Er hatte ben Anfang eines Reiches, La Fortune des Rougon, und in dem Anfang icon den Reim bes Endes erschauen und boch in einem Bolt schreiben können, wo Ronsequenzen nicht eintreffen, alle Salbheiten weitergeschleppt werben, und wo die Wirtlichkeit ihn nie bestätigt, ihm nie auch La Debacke nachzuschreiben gegeben bätte. Aber ber bollfommene Beruf und die restlose Organisiertheit für eine au leistende Arbeit bedeuten vielleicht, daß bier die Reit einen Auftrag erteilt bat, und verbürgen schon das Blud. Und so batte er Glud, schuf im Glud, litt sogar im Glud. Er hat fich immer als braben Mann embfunden. — benn alles stimmte, und ein braber Mann ist der glüdliche Mann. Die groken Angste. die groken Gefahren blieben, er mukte fie bereit mie ie: bennoch bat man sich auf der Lebenshöbe nachgerade bei ihnen eingewöhnt und fühlt sich auch unter Raubtieren zuweilen nicht unbehaalich. "Ich bringe bervor und bin gesund." Dies war nicht mehr der tief Unruhige, der ausgezehrt wie von einer inneren Rrankbeit, unter eine Gesellschaft trat, sich in ben Stubl fallen liek wie erdrückt, und das Glück für nichts erklärte. - indes drauken die Welt von feinem Namen voll mar. Das Leben, das er arbeitend fo leidenschaftlich feierte, war manchmal auch dann aut, wenn er sich ihm einfach bingab. Sein Saus, bas erarbeitete Saus in Médan, fortmährend vergrößert, war ein Bild der Wahllofigkeit eines groken Arbeiters bor den Früchten seiner Arbeit. Marotten und fostspieliges Gerümbel: Babben aller Städte, mo feine Borfahren gehauft hatten, im Billardzimmer; fein Arbeitszimmer eine Kirche, ungeheuer boch und so voll Mittelalter, daß Flaubert, ergriffen, darin das Zimmer Sankt Julians des Gastfreundlichen sah; - in ber Dämmerung aber fpielte ber Berfaffer bon Germinal auf dem Harmonium. Der Typus bes reich gewordenen Bürgersmannes ward in diesem Kall ausgebaut durch den Ungeschmack des Genies. Er wollte das Moderne, aber schön, wollte das Schöne, aber flar und bestimmt, und so wollte er als erklärtes Meal: eine Maichine aus Diamant. Gelb freilich schien ihm por allem ben Wert seiner Launen zu haben: er schätte es nicht nach der Arbeit, durch die es bervorgebracht war. Alle andern Werte des Lebens bestanden neben der Arbeit, in ihrem Schatten nur, so wert sie waren. Die aute Frau, die die seine mar, ging so leife wie er es brauchte, die weite Strake mit, die er fich baute. Er bachte fie nicht nur für fich zu bauen, er hat geglaubt, viele würden nachkommen, "Naturalisten" wie er, und ihn ablösen. Freundschaft ist immer für ibn ber reine Bund geblieben, ber fie einst in seiner frühen Zeit gewesen war; nie wurde fie gur Bertnüpfung bon Intereffen. Schuchtern bor Menichen, weil er bon ihrem Wert gerade fo überzeugt war wie von seinem, vollzog er jede Annäherung immer nur wie eine ernste Sandlung. Freundschaft batte bas Gewicht ber mahren Liebe. bert, der noch lebende Goncourt, Daudet und Rola: Bertrautheit und Freimut. Reine ftarren Indivibualitäten, jede eine verhandelnde Macht: sondern biedere Mittampfer. So wenigstens empfand er feine besten Erinnerungen aus bem literarischen Leben, wenn fie zusammen geseffen hatten, bie Beifter aufeinander stießen, sich für mehrere Tage Bewegung mitteilten, und man dabei gewiß war, im Grunde sei man einig. Flaubert tot, Daubet mißtrauisch, balb feindlich: als Trost blieben einige Altersgenossen, die ihm anhingen, und dann bie Jungen. Sie follten zu ihm kommen als Gleichberechtigte, nicht zu einem unantastbaren Meister, nur zu dem Rameraben, der als Beispiel bient. Ein großer Mann, wohl; aber ein bemokratischer großer Mann! So hatte er, wie in jener frühen Beit, Gefellen, mit benen er gemeinfame Arbeit zu tun meinte, batte Gesinnungsgenosfen. die er für unwandelbar bielt, strahlte aus, inbem er lebte, und liebte, weil er reich mar. Dann entfremdete sich ibm biefer und jener, andre verfaaten, es aab auch welche, die verrieten. Selbst Edermann stirbt, der aute Aleris, die ergebene Seele. bie nie fehlt, mo fo viel Rraft ift. Allein aum Schluk. keine nachrückende Trubbe, nur .ein General: aber fein Rame, diefer Name aus zwei hellen Roten, berfündet wie ein nabendes Hornsianal immer lauter. was er tut, und bak er lebt. Rein anderer wird so laut, das Rahrhundert bat keinen aus Arbeit gemachten Rubm, ber biefem gleicht. Sein Wert, alle die aus feinem Rimmer bervorgegangenen Banbe. millionenfach in ben Sänden der Welt. der Welt. fo weit sie ift, bestätigen ihr die bochfte Macht. ber sie anhängt, die Arbeit. Bola in seinem Zimmer, abgeschieden und boch öffentlich, liebt in seiner Macht, die er von allem am meisten liebt, die Macht der Arbeit, den Aufstieg ber grbeitenden Menscheit. Da er sich bom felben Besen weik wie sie, wird er eines Tages, als ihr Gefahr brobt, alles was er ist und bermag, für fie einseben. Im Ramen ber Wahrheit, die sein Werk befeelt hat, wird er die Demokratie retten. Seine Tat wird ber Abschluk seiner lebenslangen Arbeit sein. Aus Arbeit ward ihm Rampf, Ibee, Erfolg, Leiden und Glüd. Aus ihr auch Macht. Und aus ihr, was von ihm bleiben soll, sein Werk, bies groke Gedicht.

## Erbengebicht

Homerische Landschaften, und darin griechisches John, viel Leidenschaft auf öffentlichem Markt, hohe Unschuld und große Abgefeimtheit, heroische Ziele,

die Berwirklichungen aber erbärmlich zugleich und tragisch: dies ist der Beginn des zwanzigbandigen Gedichts. La Fortune des Rougon fest ein als Sobeslieb bes Boltes, eines Boltes im Guben, benn Blaffans liegt, mo Mir liegt, - feiner Barme, Triebfraft, seines liebreichen Menschentums und Willens aur Erbebung gegen Berren und Erniedriger. Diefe Gegend ist weit und frei wie diese Seelen, mit Mondlicht iett eben auf den Abhängen fernhin, und gegen den fernsten, hinter der letten Bolke grauen DIlaubes, rollt das Weer. Ein Blid von oben! Durch eine Erbfalte, verloren in der Beite, wimmelt es bon Beien, die berbeiftreben, Menichenmefen, Seelen eines gemeinsamen Dranges. Sie mehren fich. aus Seitenwegen kommt Rulauf rottenweise, Waffen blinken auf, bäurische Beräte, bie Waffen fein follen. Der Geruch ber Armen zieht mit ihnen: über ihnen, getragen bon einem Mädchen in rotem Mantel. schwebt ibre rote Kabne, und auch ibr Gesang steigt auf, die Somne der Revolution. Dennoch find dies keine Revolutionäre mehr, sie waren es vor drei Jahren, 1848; beute beifen fie nur noch Insurgenten. Die Zeit geht vorbei an ihnen mit frembem Gesicht, zielbewufte Begierben siegen über ihre unsichere Begeisterung. Rach einer kurzen Wallung bes sittlichen Wollens ist wieder einmal der Sinn für das Wirkliche bei den Menschen obenauf gelangt und die barteste Militärmacht kündet sich an. Sieger noch bor furzem und einig mit dem Bergen bes Landes, find diese nun überlebter, irrender Aufruhr, der im Mondlicht burch schlafendes Land gieht, bas manbelnbe Ideal, hochherzig und unwissend, dem Tod schon geweiht, bebor es tämpft. Im Schatten ber Stadt aber wachen die, die das gemeine Leben verstehen wie einen

Rumpan, mit ihm verbrüdert find und bastelbe Beichaft haben. Das find die "Bürger". Ihnen fagt ibre Natur: eine idealistische Rebublik kann nicht leben: geboten ist es, ben Gemalten beizuspringen, die sie umbringen. Der neue Imperialismus wird Macht und Genuk au berteilen haben, nicht fruh genug tann man fich ihm nüplich erweisen: unter ber Sand. versteht sich, und mit Borbehalt, falls es anders tame. Die Kamilie Rougon, schäbig bisher trop Bedenkenlofigfeit, und bon allen Begierben gebest, macht fich aum bonapartistischen Agenten, fanglifiert Bak und Aurcht der Spiekbürger vor dem Bolt, und arbeitet auf hundert Schleichwegen für den einen groken Augenblid, in dem Blut flieken foll. Denn nur Blut trifft die Einbildungsfraft und macht unwiderruflich. Nur auf schlüpfriges Blut werben die festen Reiche gegründet. Der Ordnung bilft man am sicherften aum Sieg burch ein Berbrechen. In Baris tun bie Bonabarte es. in Blassans die Rougon. Was in Baris Geschichte ist und Staatsstreich beifit, in ber Beinen Stadt ist es lumbige Schufterei: die Tuilerien. die erobert werden sollen, find bier das Saus bes Steuereinnehmers. Aber ber Aufftieg ber Rougon hat den gleichen Ursprung wie der jener andern Familie, auch fie haben berraten, auch bei ihrem Siegesfest liegt vergeffen unter bem Bett ein Schub mit blutigem Absat. Sie haben fette, schlaffe Körper, verunstaltet durch Beschäftigungen, die weder geistige noch förberliche Arbeit find. Es scheint, daß sie kein Recht auf Furchtbarkeit baben. Auch werden fie nur furchtbar um eines kleinen, gemeinen Nutens willen. Man möchte fie nicht fürchten muffen, wie man bie großen Menichenschlächter fürchtet. Wenn aber bie Stunde kommt, gleichen sie biefen. hier wie bort

treibt bie Angit bem Berbrechen zu: "Not fennt fein Gebot", sagen auch sie, bevor sie es begeben: und im Schlummer, wo das Geicheben zum Gleichnis wird. macht es nichts aus, bak es nur Rramersleute finb. die träumen. Kabl und schwitzend in ihren Laken. seben sie einen Blutregen fallen, bessen Tropfen sich am Boben in Golbstüde vermanbeln. Gin Raifertraum. Wer fagt, bak fie nicht auch wachend mit aroken Gebanken einbergeben konnen? Einige find Träumer der Macht, unvergleichbar jenen elenden Begierden, beren fie fich bebienen. So ift Relicité. Rougons Frau: ber Weib geworbene Wille eines Geschlechts. binaufzugelangen. So ihre Sohne, ber Dinifter und ber Spekulant. Der britte Sohn aber, Dottor Bascal Rougon, fpricht: "Ich merde beschulbigt, ich sei Republikaner. Gut, bas frankt mich nicht. 3ch bin es wohl wirklich, wenn man bamit einen Menschen meint, ber bas Glud Aller berbeimunicht." Denn diese Ramilie und diese Menschbeit find eingeteilt in solche, die an die Macht glauben, und anbere, die das Glud wollen. Diese bilben das Bolt. jene find Bürger, Dem Bürger fteben nicht, wie noch bei Maubert, nur die Geistigen gegenüber. Auch die Beiftigen fteben ihm gegenüber, aber mit bem Bolt. Die Gegenspieler bes Bürgers find größer geworben, benn er felbst ift gewachsen. Das scham- und bemmungsloseste aller Reiche, die er fich bis damals schuf, öffnete seine Schwelle. Die Fähigkeit, die einzige, mit der er fich erheben tann über fich felbft, die Spetulation, wird grenzenlos. Schon bier, im erften Band biefer Beichichte eines Bürgerreiches, fühlt man einen Begensabbath kommen ohnegleichen; und fühlt, auch die Stunde kommt bann, ba alles fortgefegt wird und reinere Aräfte wirken burfen. Geschrieben ward bies,

als sie nabe war: die leidende Ungeduld bat mitgeschaffen, wann stürzt das Reich? Das Bolt, beffen Tag beborftebt, ift bier berklärt, wie nur Schnlucht berklärt. Gegenüber dem Burger, Inifflich-berbrecherisch und miklungen in seiner balben Dentfähigfeit. erhebt das Bolf fich gang aus einem Stud. wie ber Sturm einer einzigen, nur gefühlten Ibee. Die Volkskinder lieben einander rein, mit der Reinheit antifer Liebender: Schmut und Geruch ihrer Arbeit find verflüchtigt, als feien fie gurudgetebrt aus Rabrtausenden. Immer ist Boesie für Rola nur in ben rauben Lebenstreifen, unter Menichen, die fie nicht fuchen. Ihnen folgt feine Sehnsucht. Und feine Erinnerung. Denn Rola hat es noch in sich und wird es immer in sich behalten, wie frei, gütig und bom Abel der ebelften Natur befeelt jenes Bolt mar, das Bolf am Mittelmeer, dem er angehört hatte, bebor er Grokstädter ward. Ein Idealbild des Bolfes. der mobren Menschbeit, wird ibn beimlich begleiten durch sein ganges Wert, bis in feine hoffnungslosesten Schilderungen des Wirklichen. Alter endlich wird es alles überstrahlen, alles Wifsen, alle Bitterkeit, und allein übrigbleiben. So kam es, weil er ein Grieche war. Grieche — das ist ein Auge, das in reine Ferne zu feben gewöhnt und Erdenräume zu überbliden fabig ift. Er wird in die Abgründe der Gesellschaft tauchen, wird sich zu Leidenschaften versteigen, die die Welt und Gott vergeffen haben, - und wird doch immer alles Menichliche umfangen wissen bon weitem himmel, bestimmt fich aufzulösen, Schickfale, Kamilien, Reiche, und einaugeben in die ewige Erde. Er dichtet aus der Böhe: das rasendste Leben sieht er doch nur in kleinen Erdfalten bor sich geben. Sein Gedicht gilt ber Erbe.

Und so sieht er Gleichnisse, schafft in Gleichnissen. Der Roman der Barifer Markthallen wird zum Sinngebicht ber Mageren und ber Diden, ber triumphierenden Menscheit und ber besiegten. Die Geschichte eines Ministers rollt sich ab. wie ewig auf Erben bas Wesen ber Macht sich abrollt, tobisch bis zur Ungreifbarkeit, und wieder finnlich burch die Rraft ber Ibee. Dies ist ber Machtmenich, ber Berr ichlechtbin, und gang unnüt, wenn er nicht Berr fein barf. Die awedlofe Bucht ber maffigen Schultern! - bei einem gestürzten Machtbaber, ber auf seine Rudfebr wartet und nur wartet, ohne geistige Interessen, ohne eine Tätigkeit außer ber Macht, und zu allem bereit, bamit er fie wieber ausüben barf, bereit zur Berleugnung seiner ganzen Bergangenheit, ja, fame es barauf an, zum Spiel mit bem Leben feines Surften, - benn ber war immer nur ber Borwand für ben Machttrieb seines treusten Dieners . . . Bas ist Rang? Buerft ist fie "bas Gebicht ber mannlichen Begierben". Bum Schluß "fehlt nicht viel", bak ihr mit Blattern bebedter Körper bas gegen ben Tod fampfende Frantreich des zweiten Raiserreiches bebeute. Und nichts fehlt, daß fie mehr bedeute, "eine Raturtraft", unwissend über das Bose, das sie tut. Großstadt; die Tochter bes ausgesogenen Boltes rächt es an ben Reichen, fraft ihrer bergifteten Schönheit. Die Goffe spritt ihnen in das Gesicht, und sie krepieren baran. Rreislauf des Lasters. Kreislauf des Todes: Menschengetriebe, grokartig wie Natur: Boesie bes Außerften; im bumpfigsten Winkel atmet noch immer Ban; Grofftabt, aber Stein ist Erbe. Der Jüngling, ber babon träumte, die Menschheit aller Zeiten zu schilbern, die Jahrhunderte, nicht bas Jahrhundert, hat mitgeschaffen bier. Er bat immer mitgeschaffen:

"bas Erbabene, das mein verbammter Schädel nicht laffen kann zu träumen": - und einmal, auf ber aebieterischeften Sobe bes gang gereiften Mannes, ist der Rüngling bon einst seinem Traum naber getommen, als Menichen boffen burfen, bon fich und ihren Träumen. Dies Bunder beikt La Terre und ist das Werk der aukersten Wahrheit, unnachsichtig wie Evangelien sind, und nicht weniger gewaltig als sie. Was ware noch zu verklären ober zu erkämpfen, bier, wo das Sanbelnde bie Erbe felbit ift, fie, die ihre Geschöpfe gebiert und frift, fie, die ihnen teine Spanne Freiheit gulakt von ihrem Befet. feine Begierbe, die nicht Erbe, feinen Gebanten, ber nicht Erbe mare. Mutter und Anstifterin fie. jeder auten Tat und iedes Berbrechens. Je näher bei ihr, um fo unerbittlicher ber Menfc. In biefen Bauern lebt nur das Eine: Erde besiten. — und waren dafür die Eltern totzuschlagen. Noch wenn sie lieben. balt die Erbe ihre Rinder in ihrem Schmut fest. eine Berlobung geschiebt in einem Bach bon Rauche: und rührend wird ber Mensch nur eben burch seine Untrennbarkeit von ihr, seine Singebung an diese gefräkige und undankbare Erde. Denn was gibt fie aurud, für so viel Arbeit, so viel Leidenschaft? Bas ftillt fie, bon allen Soffnungen auf ein befferes Leben. auf Glud, Emporftieg, Beredlung? Sie ftillt nur gerade den Sunger, und gibt nur gerade das Brot. Sie läkt sich befruchten, und in alle Ewiakeit ist ihre Frucht die gleiche. Fruchtbarkeit, die zwedlose Unzucht ist: so lebt sie, so leben ihre Kinder. Wo ein armes menschliches Arbeitstier im Tob zusammenbricht auf der weiten gefurchten Erde, die es nicht sieht, da, einige Beuhaufen weiterhin, hat ein anderes Beib fein erftes Geschäft mit bem Mann. Schidfale

bon Tieren! - und eine Rub und eine Frau entbinden gemeinsam Wand an Wand, in dem durchbringenbsten Erbengeruch, den beschriebene Seiten je ausgeatmet haben. Ein Efel aber betrinkt fich. wie die Menschen. Das Erdenleben ist grotest, idpllisch oder furchtbar, in allem aber gefühlloß, dies ist die Mahrheit. Die Erbe hat die Gefühllosiakeit eines Riefenrudens, worauf Infetten wimmeln. Im ungebeuren Raum verschwinden Jammer und Bier ber Insetten. Was bleibt, ist Weite. Bas bleibt, ist Emigfeit. La Terre siebt bin wie burch Reitlosigkeit. episch ohne Grengen: Die Rabitel find Atemguge ber Emigfeit, die Rapitel ber Jahreszeiten, die Rapitel bes Unwetters, ber Sonne, ber Fefte, ber Berbrechen, das Ravitel vom Winter und vom Tob. La Terre ipielt immer und enbet nirgenbs.

Gleichwohl ift auch dies ein Roman-ber Reit. bas Raiserreich wird auch bier gerichtet. Man fürchtet und bakt es, wie die beiden bojen Sunde, die "Raifer" und "Maffater" beifen. Die Agrarfrife, die bas Land erschüttert, ist bas Wert biefes Reiches ber Spetulanten. Das ichlimmite aller bentbaren Regimente, ber fabitalistische Militarismus, treibt bies Bolt einer Ratastrophe zu, und ist es nicht der Krieg, bann wird es die Revolution sein. Die Drohung ber Revolution geht mit der Handlung mit, steigert sie und wird genährt von ihr. Die Bauern, zuerst nur belustigend und des Mitleids wert in ihrer Erdgier, bekommen die erste Mahnung nur im Rausch und scheinbar sinnlos zu boren, bon einem ber Ihren, der verlumpt ist und ber pfeift auf die Erde, der sie vertrinkt, weil fie ein schlechtes Geschäft ift, eine Kalle, ein Aussauger. Dann verdüftern sich bie Dinge, bie Frrungen ber Erdgier scheinen unentwirrbar: da

spricht ein Wanderredner von der Enteignung, dieser gewaltsamen Rettung aus aller Not. Endlich stebt einer auf, der alles mit angesehen bat, mas unter Menichen por sich geht, und ber immer porsichtig geschwiegen bat, steht auf in ausbrechendem Kanatismus und schreit nach Blut: aber ba ist schon der Mord da, der Mord aus Erdgier. Was wollt ihr, verstrickt wie ihr feid in eure Schickfale, und bestimmt, euch immer tiefer zu verstriden bis an das Ende, bas nur eures ift? Denn perftrict wie ihr, und ohne Ausblick aurud ober bormarts, wie ihr, werden eure Rinder sein! Wieder und wieder wankt über die Erbe, die er zu febr geliebt bat. ber alte Bauer, ein Opfer seiner Rinder. Er trat sie ihnen ab. nicht früher. als bis die Kraft ihm versagte, und wird nun gebest bon ihnen um der geringen Ersparnisse willen, des Ertrags eines ganzen Lebens im Rampf mit ber Erbe. Sie aber, mas bietet fie ihrem abgenütten Liebenden? Berftede, nichts weiter, Berftede, wenn er dabinfliebt in der Scham des Entblökten, im Rorn bes Ohnmächtigen. Das Mitleid ber Kleinsten selbst verwandelt sich in Gelächter. Und der nicht sterben tann, wird umgebracht, in einem wuften Entfeten, bon seinen Rindern. Seht ibn an, die ewige Menschengestalt, und sagt, was euch zu hoffen bleibt. Belde Auflebnung, welche Umwälzung konnte euch erlösen von der Erdaier, eurer irdischen Gier! Die Bauern figen beifammen des Abends, alle bei berselben Rerze, und lesen sich aus bem Ralender ibre Geschichte bor, die Geschichte ihrer vergangenen Leiden und ihres langen Ringens. Alle Tatfachen, die fie boren, rechtfertigen die Repolution, die dann kam, aber das tiefe Gefühl ihres unbeilbaren Elends entwertet sie ihnen. Notwendig und vergeblich ist unser

Rampf. Der Ralender, ben die Bauern lefen. ift eine Brobaganbaschrift für das Raiserreich. Raiserreich soll das Glück bringen. Aber kein Reich bringt bas Blüd, und jedes Reich und jeder neue Auftrieb der Geschlechter bat nur gerade den Wert eines Erdfrumens, den du in die Sand nimmst, zerreibst und fallen lakt. Die Erbe ift zu grok für euch, ibre Unempfindlichkeit widersteht eurem Eifer, euer Sasten bricht sich an ihrer Langfamkeit. Taufend eurer Beidlecter verschlingt fie, und nichts ift geschen. Dennoch mükt ibr weinen und bluten für fie. wie Sagel und Reif auf ihre Ernten niedergeben. Dennnoch mükt ihr arbeiten und bervorbringen wie sie. Einmal, wer weik, wird die Unsterbliche, die noch aus unferen Berbrechen und Erbarmlichkeiten Leben schafft, ihr unbekanntes Ziel enthüllen.

So ist es, der Weg ift biefer, für Beister wie biesen. Der werbende Mann fakt Ruk, bewältigt Bruchstude ber Birklichkeit, nimmt Richtung im Beben, bakt, forbert und tämpft zwedhaft. Dann werben bie Bebiete gröker, die er sinnvoll beherrscht, Bergeistigung burchhellt seine Welt. Der Stoff icheint, erreicht man einen Bunkt, nur Bergleich noch für Dinge, die binauslangen über Stoff und Zeit, hinaus über unfern Willen; man bilbet, als ob man spielte. Der Beift, ber Menschenglud plante, lebt nun so fehr ins ungemeffen Beite, daß Glud und Elend ber Menichen, wechselnd und sich erganzend, ihm zu Einem werben. Stunden kommen, da ist er blok noch schauend da, nicht mehr wollend, es sei denn das All, und ben Tod nicht weniger als das Leben. Dann hat er vollbracht.

Dann hätte er vollbracht, — wenn es nicht Ereigniffe und Gesichter bes Lebens gabe, in die auch ein

so erhöhter Beist nicht mehr von oben berab, gelassen bineinsieht: sie areifen ihm bis an das Bers, und seiner Sand, die nachformen möchte, graut es. Eine Ratastrophe kann das eigene Land treffen, von bem auch ich lebe, und mit bem ich untergeben würde. La Debacle war für Rola, bebor er daranging, kaum ein Roman: zu furchtbar qualte ibn ber Drang, alles au fagen, alles au bewältigen; es follte nur "ein Sang" — welch ein Gang! — burch ben Krieg und den Bürgerfrieg sein. Die Gewohnheit der Meisterschaft hat bennoch gesiegt, die tausend übermenschlichen Abenteuer scheinen endlich nur da. damit Menschentum durch fie erhartet werbe. Schlachten bes Lebens, er hatte niemals anderes bargestellt; dies aber ift der Rampf um das Dasein, ohne Maske, mehr, ohne Haut; nur ein Herz, das gefakt und ernst ist, foll diesen auf sich nehmen. Er bat es auf sich genommen, ihn durchzuleben, tiefer und bewufter als awangig Rahre früher jene Menschen, denen er auferlegt ward. Horch! Hier ist der ungeheuerste Zusammenklang, ben Schickfale geben konnen: und mitten binein! - da bat jedes eine Stimme, wie ein berirrtes Rind.

Das Land ist weit, wie je, wenn Insurgenten oder Bauern in den Erdfalten wimmelten; auch hier trifft das Licht, aus großen heroischen Wolken schräg hinschießend, einen langen Zug von Wesen, ein wanderndes Volk: die Armee, eine der Armeen, die durch das Land ziehen, das sie verteidigen sollen. Die Armee zieht Wälder entlang, durch die Täler von Flüssen, zwischen Adern, die in der Weite Samtstüden gleichen, zieht dahin, macht Halt und geht den gleichen Weg wieder zurüd. Offiziere sprengen durchseinander, die Generale halten auf Hügeln und suchen

vergebens, zu begreifen. Aus der Truppe steigen muntere Brablereien auf, und nicht lange, so sind es Bermunichungen. Die Soldaten fiebern banach, bem Reind zu begegnen, fiebern nur, nichts geschiebt, und nicht lange, fo vermandeln fich die beroifden Bolten, wie von selbst, in den schweren und angstvollen Simmel der Riederlage, der vorbestimmten Riederlage. Sie fühlen fie tommen, unfichtbar, wie ber Reind felbst. - und können sich nicht webren, können nur bungern, wenn man fie bungern lakt, fich ericopfen in Site und Entmutigung, konnen nur Klüche mitnehmen aus Dörfern, die fie finnlos aufgeben, und den berftorten Gebarben ber Flüchtlinge nachfeben. Miftrauen in die Rührer, Auflebnung, Anaft. Entfeten fogar, und tein Reind war ba. Aber fie abnen sich umgangen von ihm, eingefangen und ihm ausgeliefert. Warum seben nur die Rübrer es nicht, wenn zulett alle es seben? Und sie marschieren, marichieren wie gebannt, ohne Glauben, ohne Soffnung, fie fagen: zur Abichlachtung. Gerüchte unertennbaren Ursbrungs greifen um fich, bon berlorenen Schlachten. einem Sinterbalt, einer Abermacht, gegen die kein Selbenmut auffommt. Bas gebt benn vor? Es ftand boch fest, daß Breufen überrumpelt, bon allen Seiten angefallen und in wenigen Bochen erdrückt sein würde? Statt beffen rühren fich weber Ofterreich noch Stalien: ber Raiser soll leidend sein und unentichlossen, Reine Borrate in Belfort: bon ben vierbunberttausend Mann, die wir vorgeblich haben, fehlt fast bie Bälfte, und der Keind bat das Künffache. Ihm bilft gang Deutschland, uns nicht einmal die eigenen Armeen, die nie gur Stelle find. Wir tonnen nach jedem neuen Schlag nur fagen: hatten auch wir hundertswanzigtausend Solbaten gehabt, und genug Geschüte,

und Kübrer, die nicht solche Binsel wären! Sie meinen es mobl nicht bos, aber mar es nicht einfach und logisch, gleich im Tal ber Marne die festesten Stellungen einzunehmen? Sie baben teinen Blan, teine Ginfalle. ig, nicht einmal Glück. Wir machen uns etwas por aber Frankreich wird umgeschmissen von einem kleinen Bolf. das man verachtet batte . . . Und mabrend ein Gefet und ein geheimer Wille fie immer enger aufammentreibt in bem Ressel, worin Seban liegt, gebt ibr Marsch nicht nur durch ein gekrambst barrendes Land. er gebt burch bas Reich, bas Reich ber Machthaber. Berdiener. Genießer, das so lange geprunkt und gelärmt bat, und über das jest endaültig gerichtet wird. Der Marsch des bewaffneten Bolkes führt in es selbst binein: es gebt in sich, sein Innerstes soll nun berausgewendet werden in den Krisen, die es erschüttern werden. Aus allen Winkeln kommen Menschen berbei, bekannt und ähnlich wie eine Familie, Bauern aus La Terre, Grokbürger aus l'Argent, Frauen aus La Curée. Sie leben alle noch einmal auf, sie, beren Wesen und Ausammenwirken das "Reich" war, und begleiten seinen Abtang mit ihren letten Bewegungen, geseben durch Bulberdambf und Blutdunst. Der Bauer ist noch einmal hart und geizig, patriotisch auch, wenn er es dadurch werden kann. daß er dem Feind verrecte Tiere verkauft. Der Großbürger, eine Stüte des Raisertumes, solange es die Geschäfte beförderte, verleugnet es, ba es zusammenbricht. Der Hofgeneral, über beffen Karriere es zusammenbricht, sprengt nur wütend dabon. Aber ein Oberst ist da, er bittet seine Leute wie ein Bater, das Sute zu tun: stebt weithin sichtbar mit feinem groken Bferd im Keuerregen der zum vorgus verlorenen Schlacht; und dann stirbt er aus Gram, nicht über

das Reich, nur über Ehre und Baterland. Unter ben Frauen findet sich im Licht der Ratastrophe nicht nur die, beren leichte Liebe noch schnell ben eleganten Offiaier bealudt in der Racht bebor er fällt; hervor tritt jene, die ihre gange Seele gibt. Sie ist sanft, und fie bat die Kluabeit und den Mut der Liebe. Ihr Ravitel, ihr wunderbarer Lauf, durch das unsichtbare Bitter fliegender Beicoffe, ihren Mann zu fuchen. ben fie bann wiederfiebt an ber Mauer, im Mugenblid, da er füsiliert wird: ibr Rabitel steht ienem anderen gegenüber in La Terre, als der alte Baucr über die liebeleere Erde mankt. Auch bier Untergang. aber was weiterlebt, ift nicht nur dunkle Erde, es ist Liebe. und sie wird aufbauen. Das Beer enthalt gieriges, idealloses Bolt. Geschöpfe des sterbenben Reiches, es enthält ben Offizier, ber für wenig mehr ins Reuer gebt, als für die Borrechte feines Standes: aber auch die Selden der Arbeit und der Baterlandsliebe find schon darin, die binüberleben sollen in die Republik. Auch zeigt sich, hager und hakennäsig wie Don Quichotte, der Ritter der alten naboleonischen Siegeslegende. Die wird er fie zerriffen feben von der neuen, so furchtbaren Wirklichkeit, wie er selbst am Ende die Kahne gerreikt, damit sie gerettet werde. Kür ihn ist immer noch und bis in die tiefste Riederlage, "bort brüben ber Sieg", er bleibt kindisch tapfer, erhaben beschränkt, und muß sterben, um zu ahnen, was vorgeht: kein forsches Abenteuer, wie er immer geglaubt hatte, sondern grauenhafter Daseinstampf, nur Bergen angemessen, die gefakt und ernst sind.

Herzen wie Jean Macquart, der die Heimaterde bearbeitet hat, bis sie ihn entmutigte, und sie nun verteidigt. Herzen wie Maurice, der verlorene Bürgerssohn, der sich darbringend alles sühnen will, seine eigenen Vergeben und die des Reiches: denn er ist das nervenerschöpfte Erzeugnis des Reiches. Ihm fteigen nach ber ersten Begeisterung bes Rriegsausbruches Aweifel auf, wer recht babe: aufrecht bleibt ibm nur bas Befet, bas unausweichliche, bas zu gegebener Stunde ein Bolt gegen ein anderes wirft. Sie stehen beieinander, gang born, in allem was geschieht und erlitten wird, der Bauer und bas Stadttind, der Einfache und der Subtile, der, der tämpft, weil er ftark ist, und ber, ber im Rrieg bas Leben ber Bolfer und feine eigene Beilung fieht. Diefer bakt auerst ienen: das gleiche Gewissen führt sie aueinander: am Ende icheinen fie ein einziges Wefen aus Qual und Mitleid. Indes fie aber um ihren Ralvarienberg ringen, besteigt dort hinten ein Anderer den feinen. Es ift ber Raifer. Er war ichon immer, gebeim und hinter Schleiern, ber zusammengefafte Sinn seines Reiches, wie es glanzte, wie es sich zerfette: und auf Sobebuntten, felten und turg, erschien er. Sier nun erscheint er oft. Sier geht bas Reich unter, da ruft es seinen Meister, es wird ibm erst recht ähnlich und verwandt, nun es untergeht. Er besteigt seinen Leidensberg. In Durchbliden ift er au feben, wie er, jedesmal ein Stud bober, gang allein dahinwankt, um endlich ben Gipfel des Leidens zu erreichen. Er wird mitgeführt von der Armee wie ein unnüt fostbares Gepäcktud, er und feine filbernen Rüchengeräte. Er ift noch immer ber Verschwörer von einst, der Träumer, dem die Kraft ausgeht im Augenblid des Handelns. Er ist frant; ein Riesel im Fleisch eines Mannes, und Reiche stürzen ein. Er soll als Beld fterben, damit das Reich vielleicht nicht fturge. Die Armee wird in das Berderben geschickt, zur Rettung einer Dynastie; und auch ihn treibt man hinein.

Er weiß es, er bort hinter fich, von Baris ber, eine Stimme: "Bormarts, ohne bich umaufeben, unter bem Regen, im Schmut, ber Bernichtung entgegen, und iviele die lette Rarte aus für das Reich! Bormarts, und auf den gebäuften Leichen beines Bolkes ftirb als Beld, benn bewundern muk die Welt und ergriffen fein, foll fie ben Deinen verzeihn!" Er bort die Stimme und gehorcht, er bat diese fatalistische Gröke. Beschminkt sitt er zu Bferd, reitet binaus in bas Reuer ber Schlacht, und halt. Er halt und wartet, trub und gleichgültig. Die Rugel kommt nicht, der Raiser tehrt um, ergeben in sein Schickfal. Wie ein Gespenst seben die Truppen ibn vorbeireiten. Gegenüber, auf einem Sügel in der Kerne, wohnt ber König Bilbelm ber Schlacht bei, aller Gefahr entrudt, und wie auf dem Thronsessel einer Galaloge. Für ihn arbeiten Menschen und Dinge: Napoleon handelt einsam, er will fterben. Er ift ein Mensch und fteht für fich; wenn er ausgefämpft hat, tritt Schweigen ein. Der Andere rechnet mit Generationen, er glaubt sich wohlaufgehoben im Blan ber Jahrhunderte. Den Raifer fennt nur noch bies Schlachtfelb. Dem Bang bes allgemeinen Unbeils folgt auch seins: Wegmale sind sein inneres Leiben, die unterbrudten Schmerzen, Die Schminke auf seiner Leichenblaffe, und seine Tapferfeit trop allem, unnut wie die Tapferkeit seines Beeres. Die volle Auflösung ist da, die Berzweiflung und Ubergabe. Da hat auch er fich aufgegeben, verhehlt nichts mehr und schreit. Er schreit bor Schmerzen, — aber ihrer ber größte ist, bag weiter die Kanonen donnern, daß immer noch zwedlos Menschen sterben. Der Rönig Wilhelm sieht reuelos gu, bis er mude wird; benn bies beift Sieg. Napoleon fährt hin zum König, er hat ihm seine Berson angeboten, in dem einzigen Gedanken, seinen Trubben beffere Bedingungen zu verschaffen: und nach der Unterredung weint er. Er nimmt in das Elend und in die Gefangenschaft sein armes Berg mit, bas niemals ganz einem Imberator geborte, und das beute im Leiden wohl mehr als jemals das Berg des Traumers ift, bes Menichenbegluders und Sobnes ber Revolution. Er war nicht fest und fühllos genug für das vollkommen unmenschliche Militärreich, zu dem er verbflichtet war. Vielleicht war auch das Reich nicht sich selbst gewachsen, nicht seinem eigenen Ibeal? Ru viele Reime von Menschlichkeit burchbohrten, aufibrieftend, seinen Banger. Es mar recht, daß es stürzte: aber in La Debacle, awangig Jahre nach den Ereignissen, herrscht nur Schicksal, und taum noch haf. Bas ist benn gestorben? Reiche, die Schranken aufrichten bor bem Glud ihrer Bölfer, Reiche, die unter Bangern die Menschenliebe erstiden, verderbte und gewalttätige Reiche, sie mögen hinsinken, sie geben ben besten Dünger für bie Saat einer verjungten Menschbeit. Rean und Maurice bleiben, als ber Kaiser entschwindet. Sie bleiben umarmt, überwunden ift Fremdheit und Feindschaft; fie tragen, jeder der Retter des andern, den Freund durch den Wirbelfturm der Gefahren bis an die Schwelle eines erneuten Baterlandes. Wohl ift, als fie es erreichen, ber eine gestorben, grausam gestorben, von der Hand bes andern in dem Bruderfrieg, der letten Wendung der Ratastrophe. Gleichwohl bleibt, daß sie die Lager der Not und ihr teures Brot geteilt haben miteinander und vermischt sind ineinander Bürgerssohn und Bolkskind, bis über den Tod. Über den Tod hinweg gehen diese beiden in das verjüngte Leben hinein, das Demokratie beiftt.

Demokratie aber ist bier ein Geschenk der Riederlage. Das Mehr an allgemeinem Glud, die Runghme ber menschlichen Burbe. Ernst und Kraft, die wiedertebren, und eine Geistigfeit, bereit zur Tat: Geschenke ber Niederlage. Was besagt bas, Niederlage? Wie ber Ronta Wilhelm auf feinem Bugel bas unausbleibliche Ergebnis der Schlacht erwartet, die Augen auf dem ungeheuren Schachbrett und dem Menichenstaub, ben er zu lenken meint, ba steigt aus bem Ader bor ihm ein Schwarm Lerchen, steigt in ben himmel, wie Seelen fteigen. Sie bat er nicht gelenkt, die Seelen lenkt er nicht: webe benen, die fich lenken ließen. Was besagt das. Sieg? Dem unbekannten Riel der ewigen Erde nähern wir uns vielleicht ebenfo sehr durch unser Leiden, wie durch unseren Rampf. Gleichwohl muffen wir fampfen. Wir durfen nicht zugeben, daß in Weite und Ewigkeit zulet alles fich aufbebe, durfen nicht im Schauen berharren, und muffen tampfen. Die Wahrheit ift ba, wir tragen ihren Reim in uns, wir entwideln ibn burch Arbeit. Wer die Wahrheit hat, erwirbt den Sieg. Riederlage ist eine Bestätigung, daß ihr in Luge lebtet. Bas entscheidet in La Débacle? Daß dem Heer der Glaube fehlt. Niemand im Grunde glaubt an das Raiserreich, für das man doch siegen soll. Man glaubt zuerft noch an seine Macht, man hält es für fast unüberwindlich. Aber was ift Macht, wenn sie nicht Recht ist, das tiefste Recht, wurzelnd in dem Gewissen erfüllter Bflicht, ertämpfter Ideale, erhöhten Menschentumes. Ein Reich, das einzig auf Gewalt bestanden hat und nicht auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrbeit, ein Reich, in dem nur befohlen und gehorcht,

verdient und ausgebeutet, des Menschen aber nie aeachtet ward, kann nicht siegen, und wae es aus mit übermenschlicher Macht. Nicht so verteilt die Geschichte ihre Breise. Die Macht ist unnut und binfällig, wenn nur für sie gelebt worden ift und nicht für ben Beist, der über ihr ist. Wo nur noch an die Macht geglaubt wird, eben bort bat sie aufgehört, zu sein . . . Und febt, wohin fie euch bringt! Biele batten ihr im Krieben widerstanden, batten gehöhnt, gehaft und fich gurudgezogen; die Berren des Reiches waren weithin verachtet. Nett, da die Feinde dasteben, die eure Berren euch gemacht haben, muffen noch die Letten sich unterwerfen. Denn jest sind die Unterbruder wirklich, was zu sein sie so lange frech behaupteten: das Baterland! Richt nur mit fambfen mukt ihr für sie, die das Baterland sind, ihr mußt mit fälfchen, mit Unrecht tun, mußt euch mit beschmuten. Ihr werdet verächtlich wie sie. Was unterscheibet euch noch von ihnen? Ihr seid besiegt, schon vor der Niederlage.

Aber das hätte nicht kommen müssen, und darf nicht wiederkommen! Zola verlangt: "Die Lüge soll abgetan sein, zusammen mit dem salschen Slanz des abgetanen Reiches. Seit unseren Niederlagen sind wir gewachsen und wachsen täglich durch die Pflege der Wahrheit. Besiegt wurden wir damals von dem wissenschaftlichen Geist. Jetzt, zwanzig Jahre später, besitzen wir ihn, wir, es ist ein großer Sieg über uns selbst, niemand taste ihn an! Wir haben die Republit, — und sie ist nicht nur eine Form, sie ist das Wesen der politischen Wahrheit selbst, die voraussetungslose Anertennung alles dessen, was werden will, des wirklichen Lebens. Sie ist offener Kampfplatz für das Bedürfnis nach Gleichheit, das herans

**X** 

and not need to a transfer

The Thirty of Marin

brangt mit ber siegreichen Demofratie. Gie erlaubt endlich, ben Brosek einzuleiten, ber über die Rufunft jener Schidfalsmenichen und Genies enticheiben foll. ber groken Manner. Sind fie benn notwendig zum Glud Aller? Sogar in ber Runft mar ber Schöbfer zuweilen ein Bolf. Sähe Auftriebe von oben ber bewirten um fo tiefere Rüdfälle: die Aufwärtsbewegung follte von unten kommen, der geistige Fortschritt sollte in breiterer Front geschehen, die mittlere Flache bober liegen Das Glüd fei ein Ergebnis des Gleichgewichts! Reine zu geiftige Auslese, tein zu unwiffenbes Bolt! Reine großen Männer! Gie find eine foziale Gefahr, find ein Ungeheuer, bas Entfeten ber Rleinen, deren Anteil es frikt. Die Ratur muk alles tun, es auszurotten, es auf das gemeine Maß zurückzubringen, Bruder unter Brüdern. Und eben an diefer Einheit arbeiten vielleicht, ohne es zu miffen, die Demokratien. Sie arbeiten, anstatt für große Manner, an menschlicher Groke. Sie find ergreifend, durchwühlt wie sie sind von den Broblemen der Arbeit und ihrer Gefete, und fo überftrömend bon menschlichem Leiden und Mut, von Mitgefühl und Liebe, daß ein großer Rünftler, der fie schilbern würde, nie leer werden konnte in hirn und herz ... Und sie arbeiten an der Bersittlichung. Die Republik beweist es noch durch ihre Standale. Die schroffe Offentlichkeit eines Banamaskandals straft das schöne Ibeal ber Maffen bom Staat weit weniger Lügen, als die Monarchie es tut mit ihrer Kassade aus Anständigkeit, Ordnung und würdigem Gebeiben. Eine Monarchie wird freilich tein Banama haben, fie unterbrückt ben Standal, ichafft die Leichen beiseite, und die Kassade strablt weiter in der Sonne. Laft sie aber einstürzen, und babinter klafft Käulnis. Die

86

Lügen ber Monarchien werden beendet durch Revolutionen, wie keine Republik sie gekannt hat . . . Der Bolksstaat ist das Leben und die Gesundheit. Wollet boch nicht hören auf die leidigen Propheten des Niederganges, die meinen, daß ohne Lüge und Unterdrückung nichts Menschliches Bestand habe. Es sind Menschen, die an das Leben nicht glauben. Sie wissen nicht, daß es weiterblüht und Recht behält gegen alle Gewalt. Die Anschläge der Gewalt gegen das Recht des Lebens sollen immer unzulänglicher werden, das verdient die Menschheit, die so viel gesitten hat. Manches ist erreicht, zum Sieg der Wahrheit. Es darf nicht wieder verloren gehn!"

Manches ist erreicht, benn wir haben gearbeitet. haben zwanzig Bande geschrieben und wenigstens Teilsiege erkampft für die Babrbeit. Der Anfanger Bola fagte einst zweifelnd: "Ich leugne nicht bie Größe der Anstrengung, die heute gemacht wird, ich leugne nicht, daß wir ber Freiheit, ber Gerechtigkeit mehr oder weniger nahekommen können. mein Glaube, daß die Menschen immer Menschen bleiben werden, Erdengeschöpfe, bald gut, bald bofe, je nach ben Umftanben. Wenn meine Berfonen gum Guten nicht durchdringen, liegt es daran, daß wir erft am Anfang unserer Berbolltommnungsfähigkeit steben." Denn er felbst stand damals am Anfang, und die Anstrengung, die er borhatte, konnte lange mahren. Freiheit, Gerechtigkeit? "Ich glaube eber an einen stetigen Marsch, der Bahrheit entgegen. ber Renntnis der Wahrheit allein können beffere foziale Ruftande entstehen." Denn dies war sein eigener Beg. Im Beginn ichien er dufter; die Eindringlichkeit des ersten Naturalismus war eben erzeugt burch bas Fieber seiner Berzweiflung, er wirkte mit

seiner Sucht, leiben zu machen beim Anblick bes Lebens. Und er machte leiden in gaitgtorischer 20b= ficht - gebeim zuerft, bann offen: in bem Dake, wie er geistiger ward. Bergeistigt aber wurden Rola und fein Wert durch Arbeit. Arbeit am Wirklichen. ben Willen zum wirflich Mahren. Sein Wert wiederbolt, indem es wird, das Werden der Welt felbst: querst die Materie, und aus ihr, durch Arbeit, durch Bemegung, ermächst ber Geist und die Berrlichkeit bes Menschen. Wir tampfen, nichts ift also unmöglich. Rührend und groß: im Augenblid. da er felbit beginnt, beginnt die Berbollfommnungsfähigkeit. Und bie Menschheit kann nicht zurudgeblieben fein, als er felbst auf seinem Gibsel steht. L'Affommoir ist noch nichts als eine Predigt der Tatsachen. In Germinal flingt überall das Evangelium der künftigen Menschbeit an. es wird borbar im Erdboden felbst, aus dieser boch so langsamen und gleichgültigen Erbe ertont es von den Sammerschlägen der Bergarbeiter, und am Ende will es ausbrechen und Wirklichkeit "Menschenkeime trieben bort unten, ein schwarzes Seer von Rächern keimte langsam in den Furchen, wuchs berauf für die Ernte des tommenden Jahrhunderts; sein Reimtrieb war daran, die Erde zu sprengen." - Auch in L'Argent will es fie sprengen. hier arbeitet nicht mehr nur der dumpfe Drang der Proletarier und nicht mehr nur die Rache eines Nihilisten; jemand ist da, der das bevorstehende Menschenglud in ein Spftem bringt. Es könnte beborstehen; das System scheint lückenlos, ein Traumbild steigt baraus auf, die glüchfelige Stadt, der entgegen die Menschen wandern seit so vielen Jahrhunderten. Dabei ist dies der Roman des Geldes, die kurze Herrlichkeit eines Börsenpiraten, heftig aufflammend in

der schrankenlosen Apotheose des Kaiserreichs als seine treffendste Erfüllung. Aber "iedesmal, wenn ich mich jest in einen Stoff vertiefe, stoke ich auf den So-Auf die Möglichkeit des Glückes trok zialismus". allem, des Glüdes jenseits der Ratastropben. Die Menschbeit ift für Ratastrophen gemacht, fo febr liebt fie das Leben. Mut! Das Geld bewirft Rusammenbrüche wie diesen. Schande und Elend wie diese bier. - und schafft doch Leben. Seht die Liebe: viel unnüter Schmut, aber obne fie mare es mit ber Welt aus. Das Leben will geliebt werden, obwohl es boie und gewalttätig ist. Der Weg der Menschbeit führt zu etwas febr Schönem, burchaus Beiterem - aber burch Ratastrophen. Sier angelangt, ruft Rola aus: "Optimist, oh! mit all meinem Wefen, gegen ben dumbfen Bessimismus, die schimpfliche Ohnmacht zu wollen und zu lieben." - Selbst La Bete bumgine ift keine Unterbrechung der anschwellenden Kraft bes Soffens. Dort maltet das Urbofe: aber fein Dafein scheint Wahnsinn. Fühlbar wird, daß alle jene Berzerrung, jener Sklapengufftand des Untermenschlichen etwas Vorläufiges ist, ein dusterer Awischenfall auf bem glänzenden Weg zur Sobe, ben ber Mensch gebt. Wohl find wir umbrobt von Wahnsinn, Berderbnis und den tödlichen Gefahren unseres Rusammenlebens. "Wenn ich mich auf die enge Regel des Vositivismus versteife, so darum, weil sie die Brustwehr ist gegen bas irre Schweifen ber Beister." Der wissenschaftliche Geist ist der große Erneuerer, der Zufunftbringer und Borbote eines gesunden Menschentumes. Seid mahr, ihr werdet leben! verheift noch La Débacle. Und den Kreis des groken Werkes beschliekt Le Docteur Bascal. Arat und Glaubensbeld der Wissenschaft. Der ewige Wiederbeginn des Lebens, dem er dient, die Hoffnung auf die Zukunft, auf das stetige Bemühen der arbeitenden Menscheit, dies steht am Ende. Es ist kein Ende. "Mir schien es tapfer, wenn ich aus der entsetzlichen Familie Rougon-Macquart am Schluß ihrer Geschichte ein letztes Kind geboren werden ließ, das unbekannte Kind, vielleicht den Messias von morgen. Eine Mutter, die ihr Kind stillt, ist sie nicht das Bild der Welt, die gerettet weitergeht?"

Die Welt geht weiter, das Werk aber ift beendet. Was nun? Das Werk von dreinndswanzig Rabren. empfangen in der Jugend, hinausgewachsen wohl über den ersten Blan, aber doch immer noch dies Werk, in dem man wurzelte, jest bat es sich losgelöst, der Aweiundfünfzigiährige muk allein weitergieben. Wohin? Er ist gefeiert worben. Die Tatsache des Bollendeten, das so ungeheuer ist, hat ihren Einbrud gemacht. Bei bem Bankett, nach bem Erscheinen des letten Bandes, hat ein Freund gesproden: "Freuen Sie sich, lieber, illustrer Freund, benn voll der Geniefraft. Neues zu verwirklichen, haben Sie ichon ein riesenhaftes Denkmal errichtet. Die Männer meines Alters bat es querft gum Staunen genötigt, dann mußten wir uns neigen in Bewunderung. Und wieder Staunen, aber mehr noch Beistesfreude, wird es für Menschen aller Zeiten bedeuten." Aber Bollendung und Feier entsprechen so wenig als jemals feinem inneren Gefühl. Bor bem schluk des Werkes dachte er manchmal, dak es bann weiser sein werbe, nichts mehr zu schreiben, auszuscheiden aus der Literatur, zu einem an= beren Leben überzugeben und das bisherige als beendet anzusehen. Die Ermüdungen der Arbeit waren ichwer, zulett wurden fie zu ichwer. Beim Berannaben der Künfzig tomen dem alten Arbeiter Ameis fel. ob er sein Leben aut angewendet babe. War es nicht ein Marthrium gewesen, das viele nicht wert. das um seinetwillen versäumt war? "Ra," gestand er bamals. "ich kann kein junges Mädchen vorbeigeben sehen wie das dort, ohne mir zu sagen: ist dies nicht besser als ein Buch?" Tiefe Unruhe: und in der Ummalgung, Befahr feines Lebensalters, fehren, jest zu Ende des Wertes, die Schreden der Rerven wieder, die den Anfang bezeichneten. Neues erleben! Früber bätte er frei sein wollen, um für das Theater zu schreiben. Rest ift er frei, und so oft er ein Theater betritt. kommt ibm Überdruk an der Körperlichkeit des Dargestellten, an den fortwährenden Bergewaltigungen bes Beiftes. Er möchte über Ibeen ichreiben; ichon an seinem Dottor Bascal reizt ihn fast nur, daß er die Leidenschaft des Geistes befriedigen darf. In dem Nebelstern aber, woraus ein neuer Blan werden foll. bilben sich die ersten festen Bunkte, als er nach Lourdes kommt. Die Umstände waren schlecht, er wollte abreisen, aber "der Anblick dieser Kranken, dieser Brefthaften, dieser sterbenden Kinder, die man bor das steinerne Bild trug, dieser flach zu Boden geworfenen Beter! Der Anblid biefer Stadt bes Blaubens. erstanden aus der Halluzination dieses vierzehniährigen kleinen Mädchens! Der Anblick diefer mpftiichen Stadt im Rahrhundert des Unglaubens!" -"Na." sagte Frau Rola, "es hatte Farbe." Und er. mit Schroffheit: "Auf Farbe kommt es nicht an. Was hier zu schildern ist, sind aufgewühlte Seelen." Dies war das Erste. Vormals begann er mit dem Anvaden eines Stoffes: heute ergreift ihn das Ungreifbare. "Romane! Immer basselbe!" Auch bie Massenregie der kranken, irren und verlorenen

Menschheit hat er in seinem Roman von Lourdes geübt, und mit der alten Meisterschaft. Dennoch ist dies nur der Beginn einer Untersuchung über den Geist. Les Trois Billes sind die Untersuchung über den Geist, wie Les Rougon-Macquart die Untersuchung über das Leben waren.

Der miffenschaftliche Beift - wie wirkt er auf die Belt? Bo findet er die günstigsten Bedingungen? Belche Mächte steben ihm entgegen? Bie berbalt es fich mit bem Wieberaufleben bes Glaubens, bas jest. 1892, ben Mpftigismus berbeiführt, in ber Literatur und anderswo? . . . Sier ist Lourdes, dumpfer Rauber bes alten Glaubens, modernisiert und berabgefunten bis zur Spekulation auf Rrankheit, Schmut. Elend, die alle in Geld umgesett werben bon dieser Bank der Unwissenheit und der Hoffnung. Belde Soffnung bliebe bier bem, der die Bahrheit will? Tiefes Mitleid icheint die einzige Brude. Lafsen wir alles sich abwideln wie in einer Ober, die Berftiegenheiten bes malerischen Maffenleibens, biefe Brozessionen, die um Bunder beten, Dies Bad der gequälten Seelen in ichlechtem Schmutwaffer. Sober Lyrismus des Mitleidens ist Lourdes. — Rom ist weniger. Auch dort entrichtet das Elend den Tribut; der Batikan braucht allzusehr ein Lourdes. Er aber steht entfernt und unbeteiligt, er bat ein kaltes Amt. Semmnisse der Wahrheit sind bier nicht Leiden und Bergudung: es ist die Macht. Dem mahrheitsuchenben Priester antwortet ber Papst: "Die Wiffenschaft ... muß die Magd ber Religion sein." Die Bahrheit und die Macht find Feinde. Die Wahrheit hat auf Erden nur eine befreundete Stätte, die neue Demofratie. Offne bich, Baris! Zeig fcnell, benn wir haben nicht nochmals Zeit für zwanzig Banbe,

das Brodeln ber in beinem Ressel, diese bewegte Menschheit, unweise, leidenschaftlich, grauenhaft, aber bewegt und barum Gebärerin bes Beiftes. ftorung icafft! Die Sand, die Bomben formen wollte. schafft ein wiffenschaftliches Instrument. Go vielen mutenben Rambfen ber Selbitfucht entiteigt bennoch die Liebe, das Ideal der fünftigen Menschenwelt. oas gelobte Land, das nicht wir, aber unsere Kinder erreichen werben. "Mein Rind," bachte Rola, benn er hatte mit fünfzig Rahren nochmals geliebt und war endlich fruchtbar geworden. Er sollte also binausleben über fich felbit: nicht nur in den Geschöpfen seiner Runft: mag sein, fie find ftarter, flammenber. folgerichtiger, und sie dauern länger: — aber fortleben in einem Wesen, das um ihn weiß, und das lieben tann! Das Bewuftsein des Fortlebens bat ihn damals erfüllt bis zu reiner Gläubigfeit. seinem Roman von Baris ist er sozialistischer Abostel und Verfünder des demofratischen Glaubens. felbst, der Renner und Eroberer des machtvollsten Lebens, und nicht mehr, wie in L'Argent, irgendein unwirksamer Träumer, sett sich ein. Er fingt sein hobeslied jum erstenmal aus gang befreiter Bruft. Seine Lyrik ist nicht länger beschwert und verduntelt durch Mitleid und durch Wiffen. Er ergibt fich cinem innern Wiffen, das über die Erfahrung binausgeht. Er hat vor Augen die Gewikheit, vom Simmel, wo fie fo lange verstedt gehalten waren, die Wahrheit und die Gerechtigkeit berabzureiken auf bie Erbe. Der wissenschaftliche Geist, der jenen Simmel zerftört hat, wird ihn wieder aufbauen auf Erben. Sierfür haben wir zu leben, hierfür zu tampfen.

Da steht nun Zola! Er hatte boch nur geformt und gemacht, und ist nun dahin gelangt, daß er aufruft und prophezeit. Der "Sinn für das Leben" war sein fester Boben gewesen, von ihm aus gewann er fein Reich: jest aber erftredt fich fein Sinn für das Leben auf Dinge, die noch ungeboren binter bem Leben find, in ber Butunft, im Beift. Er ift jo geworden im Schaffen. Er ist jo geworden durch Schaffen. Die Erfahrungen ber Weltbeberrichung vermittelft Runft baben ibn die Beltüberwindung gelehrt, die Geift beift. Die größte Runft war doch nur der Weg des Geistes. Geistige Liebe mar, unerklärt, schon in der ersten Menschendarstellung diefes Rünftlers. Sie erklärt fich, und es ift Wille zur Bergeistigung. Wer auf so großen Borgangen fukt, wer den Geist erlebt und erfahren und in langer Arbeit den Willen erworben hat, aufzustehen für ihn, ist von dem Geschlecht, das Zola nachfolgte und ihn ansah, ein Intellektueller genannt worden. Nur er. Intellektuelle find weder Liebhaber noch Sandwerker des Geistes. Man wird es nicht, indem man gewiffe Berufe inne bat. Man wird es noch weniger burch das lufterne Betaften geiftiger Erscheinungsformen, - und am wenigften find jene Tieffcmäter gemeint, die gedankliche Stüten liefern für den Ungeift; die sich einbilden, sie batten Ertenntnisse, und jenfeits aller Ertenntnisse tonnten sie die Ruhmredner der ruchlosen Bewalt sein. Reineswegs die felbstgenügsame Ertenntnis macht ben geiftigen Menschen aus, sondern die Leidenschaft: die Leidenschaft des Beiftes, die das Leben rein und den Menschen gang menschlich will. Der Intellektuelle erkennt Bergeistigung nur an, wo Bersittlichung erreicht marb. Er ware nicht, ber er ift, wenn er Beift fagte, ohne Rampf für ihn zu meinen. Er ist gewillt, Bernunft und Menschlichkeit auf den Thron der Welt zu setzen, und ist so beschaf-

Dos Kirah Vi Z fen, dak fie ihm ichon jest als die mahren Mächte ericheinen, als jene, bie, Awischenfällen gum Trot, zulett doch jedesmal allein aufrecht bleiben. Die Geschichte gebort in immer steigendem Make ihnen: icon baben fie für fich den stärkeren Teil der Wirtlichkeit: wer ihnen entgegentritt, erleidet Riederlagen, bie immer ichimpflicher werben. Selbst die aukersten Entscheidungen können nur in ihrem Namen getroffen werben. Ein Krieg kann notwendig und sittlich sein: aber er sei die Krönung eines langen Ringens nach Wahrheit. Besiegt wird der Ungeistige . . . Dies war der gemeinsame Glaube des höchsten Europas in dem Augenblick, bevor es imperialistisch ward. Rurger Sobebunit: aber Thier und Rietiche fteben auf ibm. mit Bola. Greiheit und Wahrheit find bie Stüten ber Befellichaft," fagt ber eine, und ber andere ruft Boltaire an, um über das Menschliche, Allgumenschliche zu philosophieren. Rene baben bann wohl zweifeln gelernt, und haben sich abgewendet. Der Getit, für ben fie einstanden, mar gulett nur ihrer, fie hatten nur fich, dem Menschen miktrauten sie. Bola war er felbst, wenn er ihm eine Zukunft zutraute, die erhaben zugleich und rein wäre. Er war in Ubereinstimmung mit der Geistesart seines Bolfes, wenn er fowohl gutig für den Menschen wie Dämon der Vernunft war. Er war gütig; jemand, der ihn gehaft hatte, hat es ihm in das Grab nachgefagt: mar tief sittlich. Erzieher zur Arbeit, Erzieher zum Glüd; und hat uns Menschen eine ber beiben idealen Städte erbaut, die an den äußersten Enden des europäischen Gedankens stehen. "Alle beide find hochbergig und voll Frieden. Aber die Stadt Tolftois ist die Stadt der Entsagung. Die bon Zola erbaute ist die Stadt der Arbeit." Und er war

Damon ber Bernunft, reizbar überaus gegen die Lüge, und am reisbarften, wollte fie ihn felbft und bie Seinen beschleichen. Groß geworben bon innen beraus, durch das Bemüben um die Wahrheit, verftand er auch die Gröke und Vollendung seines Voltes nur fo, daß fie bom Innern ber geschähe. Es sollte in der Wahrheit leben und nur für die Wahrbeit kampfen. Rampf nach auken bat selten gereinigt. er ist die Gelegenheit der Oberflächlichen und der Vorwand niedriger Leidenschaften und Gelüste. Gereiniat und erhöht werdet ihr durch inneren Kampf! Der Rrieg, ber euch, gilt es das Aukerste, belfen mag, ift ber Bürgerfrieg! . . . So hat er embfunden. benn er hat banach gehandelt. Der Intellektuelle empfindet so. Er lebt für keine schwachblütige Mittelmäkigfeit. Der Beift ift fein Wiesenbach, entichlossene Menschenliebe gebt nicht friedlich in Gartenwegen. Ereignisse können machen, dak er Rlufte aufreift und bak fie totet. Durch die Leidenschaft bes Beistes war der Grokbürger Boltaire eine Raturfraft; — und Rola, bürgerlicher Arbeiter, Berächter politischer Schaukampfe, sieht sich eines Tages bämonisch getrieben, einzugreifen in das Gefüge der Wirklichkeit, ju fprengen, Saß zu peitschen, Sandlungen zu begeben, deren Folgen er nicht zügeln könnte, und Menschen vor starrende Abgrunde zu führen: die nächlten Menschen, sein Bolt, seine Freunde, fich felbst . . .

## Tat

Er war soeben reif geworden, vorzutreten aus seinem Werk und zu handeln, da gelangten die um den Hauptmann Drehsfus treibenden Dinge auf den Bunkt, wo sie eines handelnden Geistes bedurften.

Niemanden bätte es überraschen bürfen, daß Rola bandelte, es war bedingt durch alles, was man über ibn batte wiffen muffen; der aufammenfaffende Abidluk seines Werkes war diese Tat. Und das Glück bessen, ber bon ber Zeit einen Auftrag hat, wollte es, daß er und die Dinge sich fanden. Er ging ihnen entgegen, schon lange bevor fie sichtbar wurden. 1891. er schrieb an La Debacle, wunderte ein Beobachter sich, wie er in Schritt und Sprache etwas rudlichtslos Tatträftiges mitbringe, als fei er vor einer Schlacht. Das Sahr barauf gesteht er, bag er sprechen möchte und sich übe. Ein Schweigen, und dann die Rlage. daß ihm die Gabe fehle: er muffe fich borbereiten, und er scheue sich, plattes Reug zu reben. Man will ihm ben leidenschaftlichen Bunsch anmerken, es wäre anders, er könnte das Glück seiner Laufbahn bervollständigen und auf seinen Dichterruhm noch die Bolkstümlichkeit des Bolitikers pfropfen. Ohnmächtiger Ebraeis alfo! - benn wann hatten Zeitgenoffen sich um eine Erklärung bemüht, die nicht die billigste ware. Eben damals batte er es abgelehnt, sich in die Rammer mablen zu laffen. Das Mandat sei eine zu fchwere Bflicht für ibn, er muffe fein Wert beenben. Um leichten Erfolg war es ihm niemals zu tun aemefen: wie hatten rednerischer Glang ober Siege, die nur äußerlich waren, ihm genügen follen. Sprang er in die Politik ein, bann mußte schwerer Sinn und Roeentampf werben, wo zu lange nur das Getriebe ber Mittelmäßigkeiten gewesen war. Der Zweifel aber war für ihn eben, ob der Mittelmäßigkeit bier beizukommen sei. In der Politik war sie vielleicht fogar geboten? Die Erfahrung sprach bafür: Männer bon geistigem Rang, berühmt burch Leistungen anderer Art, waren in ihr erfolglos geblieben. Man

wollte fie nicht, man batte ihnen nicht Reit gelassen. irgendeinem Unternehmen Die Spur ihres Beiftes Wahrscheinlich konnten sie es gar nicht. — weil sie nicht hatten, was der Bolitiker braucht: die Unbesoratheit um das Bange und Endgultige, bie Anbequemung an ein mikliches Sinleben von einem Taa zum andern, in der Hoffnung auf ein Ergebnis, das nie erreicht wird. Wir anbern waren gewöhnt, abzuschließen und unsern Ramen darunter zu seten. Die Tat, für die wir geichaffen waren, mukte tomponierbar sein wie ein Wert, und mukte den sombolischen Wert eines Wertes baben. Wo war diefe Lat? Bola fragte fich umfonft, wie der Graben auszufüllen ware, der berbangnisvolle Graben, der immer breiter mard amis schen ber geistigen Auslese ber Nation und benen, die sie regierten. In seinen Anfängen batte er bas politische Sandwert verachtet, wie nur je ein Literat. Rest fah er wohl, was die Bolitif in Wirklichkeit war: "das leibenschaftlich bewegte Keld, auf dem das Leben ber Bölfer ringt, und wo Geschichte gesät wird für fünftige Ernten von Wahrheit und Gerechtigkeit." Literatur und Bolitik batten benfelben Gegenstand. basselbe Ziel und mußten einander durchdringen, um nicht beibe zu entarten. Beift ift Tat, die für ben Menschen geschieht: - und fo fei ber Bolititer Beift, und ber Beistige bandle!

Aber eines Herbsttages im Jahr 1897 ersuhr Zola, es sei so weit gekommen, daß die Politik ihre Handlungen gegen den Menschen richte, und der Geist bleibe fern und unbeteiligt. Der Mensch trug einen Einzelnamen, was der Greisbarkeit des Borganges nützte; es war der Hauptmann Drepsus, deportiert seit drei Jahren nach der Teufelsinsel für einen Berrat militärischer Gebeimnisse, den mit böchter Bahrscheinlichkeit ein Anderer begangen batte. Lange batte man zweifeln tonnen: Rola war zu Beginn der Sache in Rom und gab nicht acht: und auch dann noch blieb ein einfacher Arrtum des verurteilenden Kriegsgerichtes zu vermuten. An ienem Berbittag 1897 fab er in Schriftstude, Die feine Uberzeugung, bier geschehe ein grokes Berbrechen, sofort unerschutterlich machten. Dennoch wurde bamals, er bemerkte bies später selbst. vor allem der Fachmann des Romans "verführt, ja begeistert" durch eine Kabel bon folder Stärke. "Und Mitleid, Glaube, Babrbeits- und Gerechtigkeitsbrang find hinterber gefommen." Er bemerkt bies, und ohne Scham fpricht er es aus. Wir find von einer Art, daß das Leiden des Menichen uns zuerst nur die Erregung beibringt. als sollten wir schaffen. Aber es ift dieselbe fruchtbare Erregung, die hilft ... Er fieht einen Greis, und fast nur ibn, für die Wahrheit einstehen: Scheurer-Restner, Elfässer und Senator, arbeits- und ehrengesättigt, wagt alles, nimmt auf sich, was kommen will. lieber als dak er das Grauen trüge, zu wissen und nicht gesprochen zu haben. "Ihm war nicht unbefannt, welche Sturme er aufregen murbe, aber Wahrheit und Gerechtigkeit geben über alles, benn fie allein sichern die Gröke der Nationen. Es tann geschen, daß politische Interessen sie für Augenblide verdunkeln, aber jedes Bolk, das nicht sein eimiges Daseinsrecht gründen würde auf sie, wäre beute ein verurteiltes Bolf." Der Leitsat ist gesprochen, die Dinge können ihn nur steigern. Behn Tage später ruft Zola schon aus: "3ch habe in Erbitterung gelebt und im Sak auf Dummbeit und Unehrlichkeit, ja in einem solchen Durft nach Wahr-

beit und Gerechtigkeit. dak ich eine Borstellung bekommen babe bon dem groken Seelenichwung, ber einen friedlichen Burgersmann mitten in bas Marihrertum ichleudern kann." Das Unerträglichste an biefen Reitbunkt ist. bak man nicht berausfahren barf mit der Wahrheit, solange noch die Untersuchung ichwebt gegen ben mabren Berrater Efterbarb. Dan muß zuseben, wie die Schmutpresse und der Antisemitismus bas Birn ber Offentlichkeit zerrütten, mie die Baterlandsliebe ausgebeutet wird, um das am Falschspruch schuldige Kriegsgericht zu beden, und wie in der öffentlichen Schande und bem allgemeinen Uberbruf die Regierenden doch nichts zu tun wagen. Und allem würde man vielleicht zuseben. nicht aber der neuen Jugend, die alles dies mitmacht. Rola batte schon auf ihr Kommen ein Auge gehabt. Es hatte angefangen mit zu viel Lilien und weißen Rungfrauen in ben Gebichten und zu wenig Ginn für das moderne Leben, die arbeitende Demokratie. Literarischer Asthetizismus war auch hier der Borbote politischer Laster. Vergebens batte er sie beschworen. hatte mit aller Leidenschaft und der bitterften Fronie geworben bei seinen jungen Berächtern für seine Sache, die Wahrheit: jest gingen sie hin und hulbigten einem Lehrer, der ben Banterott der Wiffenicaft antundiate, aingen bin und bfiffen auf Scheurer-Kestner. Große Traurigkeit, die bochberzige Jugend, bie ihren Uberschwang an Bergenstraft zu Betrügern trägt. Große Soffnung gleichwohl, dieselbe Jugend, benn in ihr, wenn überhaupt, soll doch sein abfterbendes Beschlecht über sich hinaus leben, freieren Beistes noch und mit noch mehr Liebe zum Leben. aur Arbeit, aur Fruchtbarkeit ber Erbe, - bie endlich

wohl die Ernte reifen laffen wird, unter strahlender Sonne die überquellende Freudenernte.

Answischen aber standen die Dinge so, dak schon ber Aufruf an die Rugend broidiert erscheinen mukte: bie Reitungen hatten sich ihm berschlossen; ber Ruhm seines Berfassers war nicht mehr Entschuldigung genug für den Rampf, den er der Welt gufzwang. Der Ausgang der Untersuchung gegen den wirklichen Berräter mar flar vorauszuseben. Das Kriegsgericht fprach ihn benn auch frei. Rola hatte sogleich gesagt: "Der erste Aft ist aus, der Borhang ist gefallen über bem grauenhaften Schausviel. Soffen wir, bak bas morgige uns ben Mut zurudgibt und uns troftet." Er batte bies nicht nur gehofft. Er war ficher, bem ersten Att folge ein anderer, worin bas Daf der Leiden voll ward und die Wendung tam. Denn hier war nicht nur eine notwendige Tat des Gewissens, bier war die komponierbare Tat, ersehnt von dem Rünstler, ber fie eines Tages fertig seben wird wie ein Werk. Und die Wahrheit, die aus diesen begrenzten Tatsachen hervordrängte, war ein Gleichnis ber ewigen Wahrheit selbst. "Die Wahrheit ist untermegs, nichts halt fie auf. Ein erfter Schritt ift getan, ein weiterer wird getan werden, und noch einer, und dann der entscheidende — mit mathematischer Sicherheit." So tat er ben nächsten, - und ber war revolutionär, das Aussprechen der Wahrheit, die viele kannten und die niemand zu nennen wagte, das Aussprechen mit aller Gefahr für ihn selbst und für das Land. Das Blatt hiek L'Aurore, und es war der 13. Januar 1898, als man die Wahrheit las, breibunderttausendmal: die selten vernommene Wahrheit bes Beiftes über ben Staat, bes Menichen über die, die es nicht sein wollen. Rola schrieb an ben

Bräfibenten ber Republit, Felix Faure, ben gewesenen Gerber, ber für seine Berson ben Borreiter eingeführt batte. Er ichrieb ihm, nicht um die Ehre bes Beeres bandele es sich, denn das Beer ist das gange Bolt. "Wir wollen feine Burbe, wenn wir die Gerechtiafeit wollen." Es bandelt sich um Generale und Oberften, die ungesetlich geurteilt und ihr falsches Urteil gegen einen Unschuldigen aufrecht erhalten haben mit Lügen und Rälldungen: die es verstärkt baben burch den Befehl an ein aweites Kriegsgericht, ben Schuldigen freis. ausbrechen. Und Rola nannte alle Namen. flagte jeden an, nach dem Mak seiner Teilnahme an dem Berbrechen. Ihm sei nicht unbekannt, welchen strafrechtlichen Folgen er sich aussetze. Aber er greife ein, um den Ausbruch der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu beschleunigen. Eile sei geboten. "Wenn man bie Bahrheit eingrabt, ballt sie sich zusammen unter der Erde, und ihre Sprengfraft wird fo grok, daß an dem Tag, da sie ausbricht, alles mit ihr auffliegt." Er fagte noch: "In meinen Rächten würde das Gesbenst des Unschuldigen umgeben, der bort brüben in grausamster Marter bukt für ein Berbrechen, bas er nicht begangen hat." Und: "Nich habe nur eine Leidenschaft, die bes Lichts, und handle im Ramen der Menschheit, die so viel gelitten und ein Recht auf bas Glück hat."

Dies waren seine Gründe, aber wessen noch? Ein Wensch leidet. Wenn er der einzige wäre! Sein Leiden vollzieht sich eindruckvoll und malerisch auf jener Teuselsinsel, sern in einem violetten Weer, wo eine gewisse Anzahl Wächter Tag und Nacht um ihn herumsteht. Andere leiden mit weniger äußerem Auswand, aber ebenso empfindlich, — und können vielleicht auch nichts dafür. Unschuldig! Das ist ein

sozialer Begriff, er hat der Berteidigung der Gefellicaft zu dienen. Man wird niemanden für unschuldig erklären, beffen Uniduld die Gescllichaft bedroben murbe. Diefer Unichulbige mukte, ba zwischen ibm und ber oberften Leitung bes Beeres zu enticheiben mare, bochft gefährlich werben: das ist offenbar bas einzige, mas gefunder Sinn zu feben bat in ber Sache. Befunder Sinn lakt fich nicht irreführen bon bem Ubereifer eines literarischen Geistes. Sustemmachers und Auf-bie-Spipe-Treibers. Dem Ibeologen folgt boch niemand? Man bat boch von der Gabe der Selbsterhaltung genug, um ihn allein zu laffen? Unmenschlich muk niemand sein, auch ber Staat nicht: wenn die schädliche Agitation für den Gefangenen nachläkt, wird auch die Strenge seiner Bebandlung nachlaffen. Und ber Wiederholung seines Kalles mare porzubeugen durch die Abschwächung der Mikstände. bie möglicherweise zu seiner falichen Berurteilung geführt haben. Es geschehe sachlich und ohne Berufung auf seine ungelegene Unichulb. Go mare es überall, kein lebensträftiger Staat lakt fich ins Unrecht seten. Mitgefühl und Wahrheitsbrang in Ehren. aber auch der Wortführer der Unschuld hat nicht das Recht, die Gesellschaft aufzustören und ihre Wehrkraft zu schwächen, er barf ben Bürger nicht in Zwietracht fturgen und in seinen Geschäften beunrubigen. Dies ware unvermeidlich, wenn jeder, dem es einfiele, gewissen Berantwortlichkeiten nachgeben könnte, bis sie au Boben führen, die um ber Staatsvernunft willen über der Gerechtigkeit und über der Wahrheit bleiben muffen. Moral hat nichts mit Macht zu tun. Möchte es felbst zu erweisen fein, daß Generale gelogen und gefälscht haben, so können bekanntlich Schurken ein Bolt zu Siegen führen. Die Bernunft des Staates ist höherer Art als eine Einzelbernunft, die sich wichtig machen will und schreit. Man laffe fie schreien! Rola murbe gewik allgemein durchschaut als ein unruhiger Streber und Reflamesucher auf Rosten bes öffentlichen Bobles? Aufer ben geschäftlich beteiligten Mitlaufern nahm doch wohl niemand ihn ernst? Ameifellos schwieg man ihn tot? Grub um so tiefer die Bahrbeit ein, nach ber er schrie, und ihn mit? . . . Rein! Nicht bier, nicht diesmal. Menschen waren ba, benen die Macht nicht über ihr Gewissen ging, und ihre eigene Rube nicht über Bers und Gesinnung. Menichen waren ba. Barteien fanden sich, ein Boll ftanb auf. Biele prüften sich, wie Bola es verlangte in feinem Brief an Frankreich. "Brufe bein Bewiffen: war es wirklich bein Beer, das du verteidigen wolltest, da doch niemand es angriff? Hattest du nicht vielmehr das jabe Bedürfnis, dem Sabel augujubeln? Rimm dich in acht, du gehft auf die Wittatur ju. Und weißt du, wohin noch? Zur Kirche. Die innere Anechtschaft mit ber äußeren, bies berbarg sich unter bem Borwand der Staatsbernunft und des Batriotismus; viele saben es, die ihr Bolksheer liebten. Sie glaubten nicht, daß man lügen und Rnecht fein muffe, um ftart zu fein. Sie glaubten vielmehr, bas Stärkste sei die Wahrheit. Sie hatten Beweglichkeit, Wohlwollen und heiteres Bertrauen in das Leben genug, um die Wahrheit für beilfam und ichopferisch zu halten, sollte sie auch Krisen bewirken. Manche waren ohnehin so gesinnt, daß weder Beer noch Staat ihnen erlaubt schienen, wenn es benn ihr inneres Geset war, bak fie uns erbarmlich machten. Die meiften aber wurden sich durch diefes eindringliche Beispiel der Natur ihres eigenen, besonderen Staates bewuft, und daß wenigstens er also auf der Wahrheit

+.n.

104

ftand. - ba ber Berfuch, zu fällchen, ihn fo febr erschütterte. Königreiche konnten nach ihrer Meinung mit ber Luge auskommen, ibre Republik nicht. Dies wurde ihnen zum Anlah, sich klar und grundsätlich bon benen zu icheiben, die auch in Königreichen batten leben können. Rola stellte fest, was vor allem sein Werk war: "Derart sind nach und nach zwei Barteien aneinander geraten: einerseits die ganze Reaktion, alle Widersacher der mahrhaften Republik, die wir haben follten, alle Geifter, die, ihnen felbst vielleicht unbewukt, für die Autorität find, sei sie religiös. militärisch, politisch; brüben ber gange Rufunftsbrang, alle burch die Wiffenschaft befreiten Behirne, alle, die nach Wahrheit und Gerechtigkeit streben, die glauben an den immerwährenden Fortschritt, und daß seine Eroberungen eines Tages endlich verwirklichen werben, was irgend möglich ist an Glück." Die meisten bon biefen waren burchaus alltäglich, Bürger ober Arbeiter, durch ihre Lage auf die nächstliegenden Sorgen berwiesen und ihretwegen vielfach geschieben. Diesmal waren fie einig. Die Bürger und bas Boll bieser Rlassenrebublikt maren einig in einer Sache ber Sittlichkeit. Arme und auch Reiche glaubten nicht, bak es genug sei, wenn sie verdienten und sogar selbst die Steuergesese machten: bochft merkwürdig, fie bestanben auf Werten, die man nicht sieht. Die wichtigsten Interessen bes auch hier regierenben Rapitalismus konnten es doch in diefer Bourgeoisrepublik nicht hindern, daß alles, Geschäft, Politit und die Sicherbeit des Landes felbst, überrannt wurde von einem erbitterten Idealismus. Bon nun an stürzte jedes Minifterium, das Rube herzustellen bachte, wenn es bie Wahrheit tiefer eingrub. Das Beer zerrüttete sich durch Widerspruch bon innen. Die Familien spürten

in sich die öffentliche Erschütterung, den Geschäften brobte fie mit einer Ratastrophe. Überall Miktrauen. Unsicherbeit. Wühlerei und Ausbegehren: eben der Ruftand ber Beifter, ber bunbert Rabre früher Blut geforbert batte, gebämbft nur burch bie Erfahrungen der hundert Jahre und weil die Bernunft fortgeschritten war, sogar bis in bas geheime Berg ibrer Reinde. Die Revolution schien auferstanden, vielmehr, man sab, sie war nie tot gewesen, und sie war aus einem Stud: beute wie je maren ihre Menschen aur Stelle und erfannten fich wieder. Erfannte man Bola nicht wieder? Er hatte, sein eigener Rouffeau, fein eigener Condorcet, den Bernunftrausch erlebt von Gleichheit und unbegrenzter Bervollkommnung und ging nun jenen bitter efftatischen Weg, auf bem man begreifen lernt, warum Danton fallen mukte, und wie Robespierre ward. Niemand vertrat auf so festem Lebensgrund wie er den Inhalt biefes Zeitpunktes: die Leidenschaft seines Geistes war genährt wie keine: das Weithingültige des Kampfes war in ihm. Ihn bor allen faben die Bolfer an, die den fittlichen Rampfen Frankreichs fo ergriffen zusehen, als feien es ihre eigenen und fie batten fie nur nicht gewagt. Er batte wie je die Gabe der großen Wirkung. Seine Tat, wie ein Werk mit seinem Namen barauf, mar millionenfach in den Banden der Belt.

Dafür trug er die größte Berantwortung und opferte am meisten. Denselben 13. Januar, als sein Brief an den Präsidenten erschien, beschloß die Rammer seine gerichtliche Berfolgung. Der Kriegsminister, einer der von ihm angeschuldigten Generale, mußte die Alage einreichen, beschränkte sie aber vorsichtig auf fünfzehn ausgesuchte Zeilen. Während fünfzehn Gerichtssitzungen stand Rola vor

ben Geschworenen, und als er am Schluk ber Berbandlung bas Wort an fie richtete, wufte er längft. sie würden ihn verurteilen. Der Borfigende bes Ministerrates selbst batte in öffentlicher Barlamentsrede es ihnen zur nationalen Bflicht gemacht. Ru biefem Drud auf ihr Gewissen tam ein anderer, Die Rundgebungen bor dem Gericht, auf der Strake, wo ber Angeflagte und seine Freunde bei feinem Erscheinen umlärmt, beleidigt, bedroht wurden. ber Regttion bezahlte Lumbe, in Gemeinschaft mit ben Mitaliebern flerifaler Bereinigungen, täuschten eine Volksbewegung vor, und die Bolizei griff jedesmal erst bann ernstlich ein, wenn es erwiesen schien. bak nur eine Art Schlacht ben Angeklagten ichüten tonnte vor der gerechten Entruftung des Bolfes. Die Geschworenen saben dem zu mit Gefühlen, aweifellos bestimmt wurden durch ihre eigenen Intereffen. Rola fagte es ihnen in das Gesicht. Er hielt sich nicht lange auf bei dem Borwurf, er sei ein Ber-Einst hatte er geschrieben: "Der räter am Secr. Krieg ist nachgerade eine zu ernste, zu furchtbare Angelegenheit, als dak er noch Lügen vertrüge. Sch bin tief überzeugt, wenn das Gelüge des falschen Batriotismus wieder anginge, würden wir wieder geichlagen werden." Die Bolksrichter nun dort bor ihm dampften von falidem Batriotismus. Abee und Wahrheit wären nie zu ihnen eingedrungen durch all ben Dampf, es galt, fie felbst anzupaden. Er fagte ihnen zuerst, daß sie das Berz und die Bernunft von Baris seien und natürlich kein Wort glaubten von den erbärmlichen Kabeln, die über ihn und seine Sache im Umlauf seien. Sie seien gewillt zu ber Wahrung ihrer durchaus berechtigten Interessen, die sie begreiflicherweise für die Interessen der ganzen

Ration bielten. Die Einnahmen fänken, gab er ihnen au. Geschäfte murben immer ichwieriger, eine Ratastropbe drobe: und so lese er in ibren Gesichtern ben Entschluk, ben fie fertig mitgebracht hatten: ber Sache ein Ende zu machen. Denn mas bedeute ein Unichulbiger auf der Teufelsinsel gegen die Interessen eines groken Landes. "Wenn Sie mich berurteilen, liegt Ihrem Wabribruch der Wunsch zugrunde, die Geicafte möchten fich wieder beben." Er fprach au diesen Richtern aus der Demokratie mit leibenschaftlicher Schonungslosigfeit, wie niemals, weber zu einem Boll noch zu seinen Chorführeren, gesprochen marb. Sie sollten nicht glauben, ihm und seiner Sache könnten fie etwas anhaben! Möchten fie ihn treffen, fie murben ibn nur groker machen! "Sebe ich aus wie ein Berfaufter, Lügner ober Berrater?" Und er icheute fich nicht, ihrer mittelmäkigen Dentart feine Leiftung vorzuhalten, feine vierzig Banbe, werbend mit Millionen Zungen für ben Ruhm Frankreichs. Ihr Werk bagegen, mas sei ihr Werk? Seine bei ihnen icon beschloffene Berurteilung bertiefe noch die Erschütterung und stelle alles in Frage, was Frankreich bedeute an Rechtlichkeit und menschlicher Gesinnung. Die Wahrheit aber schreite fort unaufhaltsam. Die sogar, die ihn anklagten, wühten um fie. Er aber beschwöre fie. "Drepfus ift unichulbig, ich schwöre es. Zum Pfand setze ich mein Leben und meine Ehre." Er wiederholte ben Schwur und gab jedesmal mehr hin. "Bei allem, was ich erobert habe." Bei seinem Namen, bei seinem Werk. "Alles das foll stürzen und vergeben, wenn Drepfus nicht unidulbig ift! Er ift unidulbig." Bu biefem augerften Bekenntnis fab er auf bon bem Babier, woraus er las, und fab wohl in betroffene Gesichter. Seine

Stimme, gewohnt zu ichweigen, mabrend bas bon ihm geschaffene Leben sich laut absvielte um ihn ber. seine Stimme trug nicht genug, um die gange Leidenschaft seines Geistes zu tragen: man borte nur bas furzsichtigen abaeidmädte Œďo. Hinter feinen Augen, Diefer turmartigen, gefurchten Stirn ericbien ibnen von der Macht und Emigfeit der Idee nur ein fernes, blaffes Spiegelbild, und nur einen Augenblick lang. Raum daß fie, während er alles. alles binaab. bon einer Ahnung berührt wurden und erschraken. als zeigte fich ein Geift. So tommt zu ben Menschen ber Beift. Aber bie Lichter brennen, gleich feben fie wieder die Wirklichkeit, ihre fogenannte Birklichkeit, und baben fich gurud ... Rola mar verurteilt.

Er geht zum Kassationshof, der das Urteil aufhebt: wird bon neuem angeklagt, diesmal nur noch auf Grund von brei Zeilen seines Briefes, und wieber verurteilt. Am selben Abend fuhr er, damit das Urteil ihm nicht zugeftellt und nicht rechtsfräftig werden konnte, nach London. Es war die notwendige Taktik, er und die Seinen mußten Herren ber Sache bleiben und sie binzieben, bis sie neue Ereignisse zum Ausbruch brachte. Aber es war bas Schwerste, was er auf sich nahm: die Berbannung, und den Berdacht, er fliebe das Gefängnis. Er ging in einer bunkeln Racht, fab die Lichter feines Baterlandes verlöschen, und erwog, daß er es nun flieben mußte, weil er es ehrenhaft und gerecht gewollt hatte. Sich versteden muffen in fremdem Land, lächerliche Abenteuer bestehen aus Untenntnis der Sprache, der Reugier ausweichen und nur bestehen durch die Berschwiegenheit: dies war nun der hintergrund für feine einsamen Bebanken, ben tiefen Schmerz bes Ausgestoßenen, der die Rachrichten der Beimat nur

noch bernimmt wie den Widerhall von Wahnsinn und Entfeten. Er martet auf bas unbefannte Ereignis. das ibn zurückruft: glaubt es gekommen. als einer ber Berbrecher, die unter seinen Begnern find. Selbstmord begeht: wartet weiter, aber wartet fruchtbar. Er arbeitet. Da er nicht bandeln barf, keine Stimme mehr hat und verschollen sein muk. bekämpft er schaffend das Nichts. das berandrängt und ibn perschlingen möchte, ibn, die Wahrheit, den Meniden. - fambft mit aller Leibenichaft feines Bergens für die Rechte des Lebens. Gleichnisbaft und überwirklich malt er Kécondité bin. das Traumbild schrankenloser Lebensfülle, die Forderung nach all bem Leben, das abfällt, das die Menichen perichmenben und im Reim toten. Gie find geigig, find ungläubig und meinen ihren Leiden vorzubeugen, wenn fie es fich verfagen, fruchtbar zu fein. Gie follen wissen, daß Ungläubigkeit schon Ohnmacht ist. Sabet die Kraft, die Erdteile zu bevölkern, die noch leer liegen! Rein menschlicher Fortschritt, ber nicht burch übervölkerung erzwungen ware! Das Gewimmel ber Elenden bat die Bölfer aufgerüttelt bis gur Eroberung von Wahrheit und Gerechtigkeit. Aus Frucht= barkeit Zivilisation. Aus ihr in Zukunft auch die Bleichheit: benn unter einer bemofratischen Berfasfung tann ein Bolf nur glüdlich fein, wenn die Sitten einfach und die Lebenslagen fast gleich sind. möglichfte Lebensfülle bringt die möglichfte Menge Blud. Wir find nur ba, das Leben zu verbreiten; jedes eurer Empfängnisse ist erhaben, beilig, und vielleicht das entscheidende . . . Einige Jahre früher hatte am andern Ende Europas eine nicht weniger große Leidenschaft die Tötung alles Lebens gepredigt: aus Liebe, und um des Beiftes willen, wie diese

hier das Evangelium der Fruchtbarkeit. Zola war sehr allein damals, doch lebte sein ferner Bruder Tolstoi.

Aber wenn er dann auffab von seinem Werk der Menschenberklärung und um sich ber ein englisches Dorf sab und nun, wandernd und immer allein, von fern noch einmal die Krise durchlebte, die sein Land niederwarf: wie übermältigend ber Abstand zwischen biefer Birklichkeit und seinem Traum! Wann tam mobl fein Buch au bem Bolt, für bas er es ichrieb. Welche noch furchtbarere Katastrophe mukte vielleicht eintreten, bevor sie das tieffte aller Ubel erkennen konnten in der Unterdrückung der Fruchtbarkeit? Wirkungen ohnegleichen waren sein gewesen, und boch batte Bergeistigung ibn nun so weit über die Bolksgenossen bingungeführt, daß gewisse nationale Ereignisse ihn abgesondert erscheinen lieken wie einen Keind. In Reiten, die aufgeregt sind und sich barum grok fühlen, gilt es. um feinem Bolf vertrauenswürdig zu scheinen, nichts mehr, daß man ihm Deisterwerke geschenkt bat. Man schreie Soch! Man lasse ein Stud aufführen, worin Kabnen geschwenkt werben. Zola erinnerte sich wohl, einst fritisch aufgestanden zu sein gegen die Tprannei der vaterlandsseligen Nichtskönner, die auch in ruhigen Zeiten auf gewissen Bühnen sich austoben durften. Jest, in den aufgeregten, war das gesamte Land eine patriotische Schmiere. Rein Raum mehr für ben, ber nicht bie ganze nationale Größe auf die Anbetung des Säbels beschränkt. Man sucht nach bem Wurm in seinem dastehenden Werk, es muk von je schon brüchig und eine Gefahr gewesen sein. Man untergräbt ben Boden ihm felbst: ist er auch nur ein echter Boltsgenosse? — und noch in dem längst vergangenen

Leben feines Baters muffen Fleden entblökt merben. die man hineinfälscht. Rola bat alles Leiben durchgemacht beffen, ber, jur Achtung bor ben Ericbeinungen geboren, sie eines Tages verachten lernen muk, verachten von Grund aus, verachten, was gegenwärtig ist. alles was nicht unter den wohltätigen Schleiern der Bergangenheit ober Aufunft liegt und nicht zu träumen erlaubt ober zu hoffen. Oh! sein Bolt verachtet niemand, es ist ewig, es bat Reiten gebabt, für die wir ihm danken, und wird groß fein, wenn das kleine Geschlecht, dem wir durch Rufall beiwohnen, lange porbei ift. Aber dies fleine Geschlecht unserer zufälligen Zeitgenoffen stellt uns nun einmal die nächsten, erkennbarften Bertreter bes menschlichen Geschlechtes. An feine Geiftesform find wir hundertfach gebunden. Seine Beiftesform au entwideln und zu erhöhen, find wir hundertfach verbunden. Sie wollten ibn ausschlieken! Die Ungludlichen, sie vermaken sich, ihn zu einem Abtrunnigen zu ftempeln, - und maren felbst bestimmt, feinen Stembel zu tragen. Wenn anders feinem Bolf eine Rutunft geborte, bestimmte auch er sie. Mehr, als es ihm mitgegeben hatte, sollte er diesem Bolk hinter-Lange nach ihm mochten Rüge von ihm national beiken, die es ohne ihn nicht geworden wären. Euer Bolkstum wird mehr als heute es felbst sein durch mich, ich lebe euch vor, was ihr werden sollt. Ich, ein Abtrünniger? Ob ich das Baterland liebe ober nicht: ich bin es selbst. Daß ich mich jett ausschließe, verbannt bin und schweige, ift ein großes Beichen, und mein Land felbst richtet es sich auf. Nicht ohne den Widerstand feiner besten Rrafte überläft es sich diesem verwidelten Rückfall in untermenschliche Ruftande, ber ihm beute bereitet wird.

ŧ

Die Wortführer und Anwälte, die er findet, seine Logifer, Propagandisten, Drauf- und Durchaänger mogen fich später verantworten, wenn fie es konnen: das eine steht fest bon bornberein: sie baben es leichter. Ihre Gesinnung verlangt nicht, dak fie Berbannung und Schweigen ertragen. Im Gegenteil zieben sie Nuten baraus, daß wir andern schweigen und verbannt find: man bort nur fie. es ist ibr gunstiaster Augenblick. Nicht mehr als menschlich, wenn sie ihn wahrnähmen und ihren vorgeblichen Batriotismus noch lauter beteuerten, als sie es vielleicht tun wurden, wenn nicht wir andern damit in Bergeffenheit zu bringen wären. Man mukte fie fich ansehen, ob es nicht auch sonst schon die waren, die das Brofitieren verstanden. Waren sie etwa Rambfer? Ober lag es vielmehr in ihrer Art, mas bie Macht - die Macht der Menschen und der Dinge herbeiführte, zum Besten zu wenden, und auch zu ihrem eigenen Beften? Wie, wenn man ihnen fagte, daß sie das Ungeheure, das jest Wirklichkeit ift, daß fie das Außerste von Lüge und Schändlichkeit eigenhändig mit herbeigeführt haben, — da sie sich ja immer in feiner Beise zweifelnd verhielfen gegen fo grobe Begriffe wie Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir fanden nichts daran, in der afthetischen Duldsamkeit der Friedlichen Zeiten. Ihr Talent wirkte modern, ihr Beschmad war oft der garteste. Gaben fie sich peffimistisch, leugneten sie geistreich den Fortschritt und gar die Menschheit, indes es ihnen nie beitam, zu Teugnen, was bestand und gefährlich war: wir sahen gewollte Baradore darin, verwöhnten Überdruk am Einfachen und Echten, teineswegs stichhaltig. weder vor ihrer eigenen Vernunft noch vor den Ereignissen. Im äußersten Fall, nein, dies glaubten 1 M

7407/ 34 745 wir nicht, daß fie im äukersten Kall Berräter werben könnten am Beift, am Menschen. Jest find fie es. Lieber als umaufebren und, es aurudbannend, binautreten bor ihr Bolt, laufen fie mit feinen abicheulichsten Berführern neben ibm ber und machen ibm Mut zu bem Unrecht, zu bem es verführt wird. Sie, bie geiftigen Mitläufer, find fculbiger als felbft bie Machthaber, die fälschen und bas Recht brechen. Für bie Machthaber bleibt bas Unrecht, bas fie tun, ein Unrecht, fie wenden nichts ein als ihr Interesse, bas fie für das des Landes feten. 3hr falfchen Beiftigen brebt Unrecht in Recht um, und gar in Sendung, wenn es burch eben bas Bolf geschieht, beffen Gewiffen ihr fein folltet. Guer Bolf hat ben Auftrag bon ber Beschichte, aber an welche trostlose Beschichte glaubt ihr benn, ba ihr nicht an ben menschlichen Fortschritt glaubt? Euer Bolt ift Abrik und Beftimmung der Menichheit, - die ihr leugnet. Guer Bolt ift heilig, ist die Idee selbst, die erste freilich, bie ihr nicht bezweifelt. Es hat die tiefften Ertenntniffe, und jenseits von ihnen darf es handeln wie ein reiner Tor, dies ift fein Borrecht und fein Ruhm. Es bedarf feiner Erziehung, noch des Beispicls ber anderen Bölker, die fämtlich verfallen und verurteilt find, was nicht hindert, daß ihre Besiegung ein Beweis mare für feine ichidfalhafte Grofe. Der gange nationalistische Katechismus, angefüllt mit Jerfinn und Berbrechen, - und ber ihn predigt, ist euer eigener Chrgeiz, burftiger noch, eure Gitelfeit. Entschiede sich bas Schickfal eures Bolkes etwa nicht durch laute patriotische Abenteuer, sondern in innerer Arbeit, innerem Fortschritt, was würde euch übrigbleiben, als bienend mitzuarbeiten, mit fortzuschreiten dienend. Aber ihr seid nicht zu dienen ba, sonbern zu glänzen und aufzufallen. Nur kein mikliebiges Wort dem mitlebenden Geschlecht, von dem eure Geltung abbanat: es vielmehr vermechieln mit bem Bolt, bem ewigen Bolt: und aus ben Laftern und Arrtumern biefes aufälligen Beidlechtes momöglich ein Selbengedicht des ewigen Bolkes machen. Durch Streberei Nationalbichter werden für ein balbes Menschenalter, wenn ber Atem fo lange ausbält: unbedingt aber mitrennen, immer anfeuernd, bor Sochgefühl von Sinnen, verantwortungslos für bie beranwachsende Katastrophe, und übrigens unwissend über fie wie der Lette! . . . Mit Born und mit Schmerz nahm Rola damals die Trennung por von denen. die er trop allem für seinesaleichen gehalten batte. Dulden und Sinfristen mar nicht länger erlaubt, die äußersten Brüfungen waren angebrochen und verpflichteten die Beister, streng und endgültig gesondert, binautreten, die einen au ben Siegern des Tages, die anderen zu ben Rämpfern für die emigen Dinge. Rameraden bislang, gleich außerlesen, wie es schien: blöblich aber vertiefen alle Zuge sich, und auf jenen fteht Untergang, auf diesen Leben. Jene maren oft die verlodenderen gewesen, auch für ihn selbst wohl: jest macht es nichts aus, daß man in eleganter Berrichtung gegen die Wahrheit und gegen die Gerechtigfeit steht; man steht gegen fie und gebort zu den Bemeinen. Vergänglichen. Man bat gewählt awischen bem Augenblid und der Beschichte, und hat eingeftanden, daß man mit allen Baben boch nur ein unterhaltsamer Schmarober war. Sogar die Baben ? tamen jenen fest abhanden, Bola fab die gehaltenften Dichter unvermittelt den windigsten Journalismus treiben. Ein Journalist aber, der heute auf seiten der Wahrheit und der Gerechtigkeit stand, konnte

Kraft und Höhe bavontragen für sein übriges Lesben. Und hier, die rechtlichen Geister, die die Zeit nicht belügen wollen, weil sie an die Ewigkeit glausben, sie sind nun bei uns als Trost und Gemeinsschaft, auch wenn sie früher nicht unsere Freundeschienen. Anatole France schien unversöhnlich in seisner Gegnerschaft gegen Zola, er verfolgte sein Taslent, misdeutete seine innerste Natur. Die unsehlsbare Prüfung kommt, und sieh, die Geister erkennen einander, die reinen Geister, die immer noch lieber in keiner guten Zukunst je wirken wollen als in einer schlechten Gegenwart; die Geister der Wahrheit; die menschlichen Geister.

Zola, verbannt und schweigend, trennte, was weltlich war, von dem Ewigen: trennte es vor allem in sich selbst. Er gestand sich ein, daß bas Unglud bes Saubtmanns Drevfus ibm vielleicht allzu gelegen getommen sei. Als die Sache um sich griff und in Schwung tam, batte er glauben können, er werde siegen, bald. obne groke Rückichläge und zu schwere Obfer. So batte Boltaire gesiegt, als er bas Gedächtnis Calas' ver-- teidigte. Auch sein eigener Ruhm, so lange boch nur aus Bewunderung gemacht, sollte in Zukunft Begeisterung zeugen. Die tiefen Bolfsichichten follten bon ihm wissen mit ihren einfachen Bergen; seines, das sich von den Büchern loszulösen begann, verlangte so sehr nach ihnen. Sie konnten ihn emportragen, wer weiß wie boch. Die letten Riele seines politischen Ehrgeizes waren ihm wohl mit Ramen genannt worden von seiner mittelländischen Phantafie . . . Dank dem Jahr der Berbannung und des Schweigens hatte er sich nun gurud und war sich wieder bewukt, daß der Beist dem, der für ihn arbeitet, als Preis eben nur feine Arbeit guteilt, und dak dies genug ist. Am Ende aller inneren Erfahrungen biefes ichweren Rabres fab er unter ben Rügen des kommenden Triumphators nicht einmal mehr in geheimen Augenbliden seine eigenen Rüge, nur bie ber Bahrheit. Dag fie fiegen muffe mit Glang, ohne einen Schatten oder Borbehalt, glaubte er fest wie ie. Ihr Bormarich ging weiter unaufhaltsam, alle Ereigniffe bereiteten nur noch ihren Einzug bor: und endlich borte man ihren Schritt, an bem Tage. als der Kassationshof die Revision des Brozesses Drevfus beschlok. Rola, den fertigen Roman bes ichweren Rahres unter dem Arm, fuhr sofort beim. "Nun die Wahrheit gesiegt bat und Gerechtigkeit herrscht, kehre ich beim," fagte er. Er fagte noch bon ber Wahrheit, die ihm anvertraut gewesen war: "Sie war wie die kleine beilige Lambe, die man im Sturm dabinträgt und schützen muk gegen die Wut einer mit Lugen finnlos gemachten Menge." Er ftellte fest, es war wirklich die Wahrheit gewesen, die er in Banden gehalten hatte. Alle Anklagen in feinem Brief an den Brafidenten der Republit, die fühnsten und die am höchsten hinaufgreifenden, waren jest nicht nur bestätigt: sie saben aus wie Erfindungen eines zahmen Romandichters neben der tropia ragenden Wahrheit. Und anders hatte es gar nicht kommen können, die Wahrheit siegt immer. "Bon der ersten Stunde an hatte ich die Gewiftheit; ich ging einen unfehlbaren Weg, mein Mut war also nicht so groß." Er verkleinert ichon sein Wagnis, er glaubt ichon ebelmütig sein zu können, weil alles gewonnen ift. Sind die Dinge nicht von jeher so verlaufen? Rein Buch hat er schreiben, keine überzeugung vertreten fonnen, ohne getränkt zu werden mit Lugen und Beleidigungen; und oft schon tags darauf mußte man ihm recht geben. Auch seine Tat kann nicht anders ausgehen. Rach den ersten qualvollen, niederschmetternden Akten muß der letzte die Wirrsal in Frieden und Eintracht auslösen zum Ruhm der Unschuld, noch mehr, zum Ruhm des Baterlandes. Dann wird es gerüstet sein, seine geschichtliche Sendung zu beenden und der Welt die Gerechtigkeit zu bringen, wie es ihr die Freiheit gebracht hat.

Mus folder Bobe ber Rall. Ein aweites Rriegsgericht verurteilt Dreifus zum zweitenmal. lette Aft war nicht der lette, die Grenzen der Lüge und ber Ungerechtigfeit find bingusgeschoben, man erkennt nicht mehr, bis wohin. Und Rola, der bas Unmögliche wirklich werben fieht, fühlt nur noch Grauen. Der Wille zum Bofen, bem bie Belt erlegen scheint, und ihre vollkommene Widerstandslosigkeit gegen seine Anschläge können einem Geist ber Büte zulett nur noch Grauen machen. Er fühlt einzig, wie follen wir, nach bem was geschehen ift, besteben bor unseren Söbnen? Das Andenken an Graufamkeit und Arrfinn, bas wir ihnen hinterlaffen, wie follen fie es noch gutmachen? Bebeutet dies den Tod der Nation und unserer Welt? "Weldes Bad von Gute, Reinheit, Rechtlichkeit wird uns erretten aus dem Giftschlamm, worin wir verenden?" Unter Schuften wie biefe, unter knechtischen Dummföpfen wie diese haben wir gelebt; dieses unser Land, in beffen Lauten wir unfere menschlichften Bebanten formten, bat fie herborgebracht! Alle Grabe ber fozialen Gewalt haben sich verschworen zum Untergang bes armen Jammerbildes, biefes angeflagten Opfers, das der Mensch felbst scheint. Sie haben ihn bergeschleppt von seiner Teufelsinsel, jenem Rerter des Menschengeistes, und wollen ihn endgültig stumm

machen mit Aufbietung aller ihrer bewaffneten Abermacht. Der öffentliche Anklager lügt ftorrifc, ichamlos liefert das Gericht sich ben falschen Reugen aus. die die Schuldigen felbit find. Diefe Generale, Die gefälscht und bas Recht gebrochen haben, halten jest unter ihrer Schredensberrichaft bas Gericht, Die Offentlichkeit, bas Land. Einer muß untergeben, fie ober der Mensch. Es ift am aukersten, nur feine Ermordung rettet fie felbst bor bem Ruchthaus. Aber fie fagen: fie rettet bas Land. Denn es find Menfchen, beren Dedmantel und ichmutiges Geschäft bas Baterland ift. Das Bolt meint mit bem Ramen bes Baterlandes irgendeinen uneigennütigen Traum. Sie aber berechnen ben Gewinn aus feiner Begeifterung für ihren Ebrgeig, ihre Sabsucht, ihren Machthunger. Sinter dem Nebel seiner Begeisterung begeben fie ihre Berbrechen. Da stehen fie, sie find nicht die Golbaten der Demofratie; und da sie nicht ihre Soldaten find, find fie ihre Benter. Die werden Rührer ihrer Art in einen Rrieg gieben, ben fie nicht querft gur Unterdrückung bes eigenen Bolkes angezettelt batten. Man follte feben, mas fie, bor die Bahl geftellt, borgögen: auszuscheiden aus einem großen, freien Baterland, oder weiterzuherrichen über ein besiegtes und verkleinertes. Da steben fie mit ihren Treffen und Belmbüschen und beischen das Opfer des Menichen für ihre Ehre, biefe Ramichware, für ihren Patriotismus, diefen Pofel. Jefus ist nur einmal verurteilt worden, für sie foll der Mensch zweimal fterben. Mag alles einstürzen, Frankreich eine Beute bes Bürgerfrieges, das Baterland in Asche und Trümmern, das Heer felbst entehrt, und an das Rreug mit bem Gedanken, wenn nur ber Gabel Ronia bleibt!

Bare es uns bestimmt, aus folder Tiefe noch wieber an das Licht zu gelangen? Bielleicht find wir nur darum bis auf den Grund des Grauens gefunken. weil das Geschick tragische Groke wollte, eine über alles erhabene Schönheit. Buke wohl auch, und bank ihr die Berklärung? Ungeheures mukte freilich geicheben, die Reinigung ber oberften Stellen ber Beeresberwaltung, die Ausräucherung der Jesuitenschule, die der Generalftab ift, und dahinter der Rirche zu Leib, benn sie steht bahinter, und allen ihren Runben. Röalingen und Söldnern, bem ganzen Beer ber Berschworenen, bis in seinen Rern, ber Unwissenheit beikt. Richt mehr und nicht weniger als eine Erneuerung Frankreichs! - und ist dies ber Ginn und Ausgang bes lebenben, bom Schidfal geschaffenen Werkes, das sich hier abwidelt? Zola konnte bamals nichts feben, als baf zum Anfang ber Bufe eine neue Schändlichkeit geschah, und bak wieder gelogen ward, aber jett im Ramen bes Mitleids. Der Unschuldige ward beanadigt. Er bekam nicht sein Recht und seine Ehre, man lieft ibn nur laufen. Seine Mörder gingen weiter mit allen ihren boben Burben in der Sonne umber. Dazu also die übermenschliche Anstrengung, beren es bedurft hatte, um seinen Grabstein zu heben, beschwert wie er war mit allem aufgehäuften Unrecht. Sei es! Der Unschuldige bat Reit, zu warten, bis ihr ihn wieder einsett und boch ehrt vor aller Welt. Eure Schuld werdet ihr ihm niemals gang bezahlen können. Denn eure Schuld besteht nicht nur in seinem Leiden, das ihn beiligt, fie ist angewachsen um den bollen Schat bon Empfindung und Gedanken, den er euch geöffnet hat. "Der zweimal verurteilte Unschuldige bat mehr getan für die Verbrüderung der Völker als bundert

Nabre philosophischer Redekampfe und theoretischer Menschlichkeit. Zum erstenmal, seit die Welt steht. bat die gesamte Menschbeit den Schrei nach Befreiung ausgestoken und ift aufgestanden für Rechtlichkeit und Grokmut, nicht anders, als bilbete fie nur mehr ein Bolf, das eine Bolf von Brüdern, das Dichter erträumen." Dies barf tein Spiel gemesen sein. Wenn es gelänge, burch ben Runftgriff ber Begnabigung bas Bild bes Unichuldigen zu verwischen, auch bie groken Begriffe, für die es bastebt, maren getrübt. Rola ist entschlossen, weiter zu arbeiten für ben Unschuldigen, rastlos und ohne Kurcht, dak er die Welt ermüde oder erbittere. Das Entaleiten des erhofften Sieges steigert seine Inbrunft, in ihm erschlieft fich eine mpftische Liebe zu bem Ausermablten bes Leibens, in deffen Nachfolge auch er felbst Berfolgung erlitten hat um ber Gerechtigfeit willen. Er icheint nun in seinem Gefühl so einfach wie irgendeine einfache Gestalt von einst, die ein Bunder gewirkt hat nur mit der Kraft ihres Herzens. Mehr als hundert Rabre zubor war durch dasselbe Baris eine Frau gegangen, eine Frau aus dem unteren Bürgerstand. war von einem Menschen zum anderen gegangen, groken Berren, Leuten von der Strake, der Rönigin felbft, und zu jedem, trot Sbott, Müdigkeit und Befahr, sprach fie nur eins: in ber Baftille fite ein Unschuldiger, der Unschuldige muffe befreit werden, keinen Tag länger könne die Welt sonst leben. Sie erreichte es auch: es schien merkwürdig und ergriff. Aber erst lange banach ward flar, es sei ein seelisches Vorspiel der Revolution gewesen. Zola ist, auch wenn er an seinem Schreibtisch siten blieb, unter den Volksgenossen umgegangen als ihr Gewissen, wie bormals Madame Legros. Sie eine Sandwerkersfrau, er der weiteste Geist; aber beide sind hervorgetreten aus dem tiefsten Herzen einer Menschenart, die glaubt an den Menschen, die schwärmt für ihn, und die ihre Höhepunkte immer dann erreicht, wenn sie für seine Unschuld kämpft.

Aber schon damals batte die Königin befohlen, die Akademie solle Madame Legros mit dem Tugendpreis fronen, nur fagen burfe man nicht, wofür. Go berläuft es auch diesmal. Die Wahrheit und die Gerechtigkeit siegen trot allem, nur barf es nicht verlauten. Der Sieg muß zweifelhaft bleiben. Richt nur Röniginnen, auch bas Geschick bestimmt es fo. Nach ber Begnadigung des Unschuldigen werden die Barteien weiter streiten, ein Rabr noch, und bas Ende ist die Amnestie aller, Rebraus, Straflosiakeit und Bergeffen für Gerechte wie Ungerechte. Berbrecher wie Rächer. Und dies scheint aller Welt ein annehmbares Ergebnis, ber vernünftigfte Ausweg. Es tut nichts, daß die Wahrheit entnerpt wird durch einen Straferlak, ber teinen Unterschied macht amischen bem General Mercier und Rola. weigert sich, es hinzunehmen, daß das Gefühl ber Gerechtigkeit verdunkelt wird bei den Kleinen: auch Jaures nicht, ber hochbergige. Und nie wird es bem Land einfallen, aufzusteben bagegen, bak bas Gute verschleiert, das Bose nicht feierlich gezüchtigt wird. Denn dies ift nicht ber Weg bes Geistes unter ben Menschen. Mit nichten tritt er aus einem einzigen Beispiel, einer weithin sichtbaren Begebenbeit ftrablend bervor, blitt nieder die Mächte der Finfternis und überzeugt mit seiner jähen Apotheose auf einmal alles Bolt. Auch diese Dinge lehren es wieder. Die Taten find nicht ohne Rest tomponierbar, tein fünfter Aft beendet hier die Arrungen und Aweisel. "Der

Kall Drevfus hat Frankreich sehr geschadet," werden noch immer die Toren sagen, wenn sie schon längst umgeben sind von dem Nuten, den er gewirft bat. Als er begann, faken in Regierung und Generalftab die Mörder des Unichuldigen und bandelten unter dem Willen der Kirche. Der Kampf nahm die Berrschaft ben schlechten Republikanern und gab sie befferen, die das Unrecht nicht wollten und nur zu schwach waren für das Rechte. Ihnen werden vielleicht andere folgen, die aut und nicht mehr schwach fein werben. Bieles konnte moglich werben: die Anariffstraft ber Rirche gebrochen, bas Beer ber Demotratie geführt zu ihrer Ehre von ihren eigenen Söhnen; und die Gleichheit als Abschluk, die wirtschaftliche nach ber politischen, und bamit endlich bie wahre Republik, die Republik der Gerechtigkeit und ber Wahrheit. Aber auch bann tein Ende, ber Rampf ist nie aus. ber Sieg bat fein Gesicht, und erft bie Sobne mogen feststellen, wiebiel bie Bater gewonnen baben. Die Wirklichkeit ist bitter und dunkel, wir können nichts tun, als unser Blut und unsere Tranen geben. Wir können nichts tun, als kämpfen für die Biele, die nie erreicht werben, aber bon benen abzusehen schimpflich wäre, — tämpfen, und bann dabinaebn.

## Berflärung

Reicher um diese Erkenntnisse, zog Zola sich in Stille und Arbeit zurück, 1900, nach drei Jahren politischen Kampses. Nicht mehr zwei Jahre hatte er zu leben. Und zum Abschied von den Eintagsmenschen und bedenkenlosen Genießern des Augenblicks, mit denen er es die Zeit über zu tun gehabt hatte, den todgeweihten Berächtern der ewigen Joeen,

verhiek er ihnen die Rache, die von jeher die Dichter genommen baben. "Berbrechernamen gibt es. bie. mit Ehrlosigkeit gebrandmarkt von uns. nur noch fortgeschwemmt werben wie Unrat im Strom ber Mebr: er wollte aus feinem erfambften Wiffen beraus bezeugen, mas er naben fab am Borizont, seine bartnäckige Hoffnung, viel Wahrheit, viel Gerechtigfeit werbe eintreffen, balb, von ben fernen Relbern, wo die Rutunft fpriekt. Er war fechzig Rabre alt, aber nicht entmutigt. Die Kraft, in viersig Banben ausgegeben und erworben, er batte fie handelnd noch einmal ausgegeben und noch einmal erworben. Er war, da er dem Leben glaubte und es liebte, gemacht für Ratastropben. 3hm tonnten fie nicht an. er wufte: das Leben gebt weiter, wenn ich liegen bleibe, geht weiter, wie ich es gekannt habe. Ich habe vorgelebt benen, die nun leben follen. "Ein Sauch ist vorbeigeweht, und alle wollen schneller zur Gerechtigkeit kommen, wollen in Wahrheit leben und so viel Glud wirklich machen, wie immer möglich." Sandelt! Macht wirklich! Fangen sie nicht schon an? Er fieht mit feinen letten Bliden ben erften Schintmer heraufsteigen bes Tages, ben er mit geschaffen hat. Die Bewegung wächst immer, die Kräfte von morgen schiden fich an, ben verberblichen Mächten ber Vergangenheit die entscheibende Schlacht zu liefern. Die Ausbreitung des Unterrichtes, die Rirche ausgeschlossen bon ihm, die Reinigung bes Beeres und bes Staates, Fürsorge, Steuergesete, und die Arbeit neu geehrt: die wahrhafte Republik kündet sich an; er sitt dort draufen in der Abendsonne seines Gartens und läft nur gebeihn. Gie wiffen ihn nabe, bas Leben weiß ihn sich immer nabe, und sie holen ihn berbei, damit er ihre Genoffenschaften und Grun-

dungen feiere und ihnen noch einmal den Kampf verberrliche und die Arbeit. Es scheint ihnen wohl. er sei der Bater ihrer Republik und habe mahr gemacht, mas verbeiken mar über seinesaleichen. "Der einsame Denker bestimmt, schreibend und handelnd, bas Schickfal ber Menschen. Er nur zeugt in ihnen. vermittelft des Gefühls, die Ideen, von denen fie leben. und die fie mit aller ihrer Rraft festlegen in foxialen Birklichkeiten. Er nur treibt fie gum Sanbeln an, zum Gutmachen burch Rechtlichkeit und Kein Jahrzehnt mehr, und von der Wabrbeit." Kammertribune berab wird der Minister der Arbeit in Saben, die bon Rola icheinen, bas Recht bes geistig befreiten Menschen verkunden auf irdische Berechtigfeit ftatt ber bimmlischen, bas Recht bes arbeitenden Menschen, wirtschaftlich so unabhängig zu werden wie politisch. Rola selbst bat das Lepte, das ibm gegönnt war, darangegeben, uns vorausschauen zu laffen, was uns versprochen ift. Les Quatre Evangiles. Entwurf des neuen Erbenbundes, begonnen mit dem Loblied der Fruchtbarkeit, erweiterten sich nun zum dargeftellen Bunder der Arbeit, dem Seldengedicht ihrer Kraft und Herrlichkeit. Aber aus Arbeit die Roee, so hatte er es erfahren. Fécondité und Trabail jogen nach sich Berité und Juftice. Durch Wahrheit zur Gerechtigkeit, dies war sein Weg, es mufte ber ber Menschheit sein. Er tonnte ihnen nicht mehr das beilige Bild ihrer erfüllten Gerechtigkeit enthüllen, ihm blieb nur noch Zeit für das britte ber Evangelien. Wahrheit mar die Seele aller feiner Anstrenaungen gewesen: er hatte begonnen in ihrem Namen und schlof nun mit ihr. Der Fall Simon in Berite ist nochmals der Kall Drebfus, vereinfacht durch Brobing und kleine Berhältnisse, mit dem

Militär und ben Batrioten in aweiter Linie, gang porn aber, wie es ibm gebührt, ber Rampf ber Rirche mit der Schule: Umflammerung ber Rugend burch bie Rirche, ber Zukunft bes Landes, seiner Bermaltung, Armee, feines Beiftes und Gemiffens: Berwirrung des Landes. Schändung, Wahnsinn und brobender Rusammenbruch, aber bann feine Befreiung burch ben Sieg ber Wahrheit. Auch bier eine Ungerechtigkeit, und "eine einzige Ungerechtigfeit genügt, damit ein Bolf baran fterbe, in langfam überhandnehmendem Bahnfinn". Der judifche Laienichullebrer ist unichuldig an ber Ermordung bes Kindes, ein Frater bat es getan; warum euer aberaläubisches Buten, bas nur euch felbst in die Resseln liefert? "Die Berren der Welt baben nie jemand vergiftet, es sei benn die Unwissenden." Ungeheure Geduld des andern armen. Berfolgung leidenden Lehrers, der an der Stelle des unschuldig Deportierten eure Rinder die euch noch unbekannte Bahrbeit lebren will. die eigene Brufung, die gefestete Bernunft. Rur seine gewappnete Liebe befähigt ibn. burchauhalten. "Er bemühte sich gartlich, die Rinder beffer zu machen als die Bater, in die verruchte Gegenwart sentte er ben Reim ber glüdlichen Bufunft, und das Berbrechen der anderen löste er ab um ben Preis feines eigenen Gludes." Sein Wert gelingt ibm, o, nach wie vielen Rüchlägen; bennoch ist eines Tages die Nation keine am Boden lastende Bleimaffe mehr, und ift berangezogen zum Blud. Der Unschuldige febrt gurud im Triumph. triumphiert die Wahrheit. — aber da bat der Unschuldige schon weike Hagre ... Und auch so noch ist bies eine Utopie; ben Sieg, wir miffen es, erlebt man nicht. Wir können ihm nur entgegenträumen,

wenn wir endlich ruhen vom Kampf. Geduld und Liebe werden ihn, wie jener arme Lehrer, erwerben für die Späteren. In der Abendsonne seines Gartens träumt Zola ihm entgegen, mit beruhigter Miene. Shemals las man darin, er sei unruhig und verwidelt; und dies ist ein Gesicht, sast einsach, sast ohne Qual und Hintergedanken, geklärt durch Erleben, nicht verwirrt, und den Menschen befreundeter, nachdem er sie erkannt, als wie er ansing, sie zu kennen. Die Haare im Nacken halb lang, diederer Graubart, und das ideale Gesicht eines alten Lehrers, sanst, trotz seiner Weisheit voll Zuversicht, ein Lehrer der Demokratie.

Die Weisheit fagt: "Dein Werk ist getan, aber es ist umstritten und gefährdet." Die Ruversicht sagt: "Es ift da." Die Weisheit sagt: "Du glaubst boch nicht, es werde unbehelligt immer fortwirken und der Mensch fich nach beinem Beispiel auf geradem Weg hindurcharbeiten zum Beift. Das ift nicht feine Art. Seine Art ist es, ben Geift zu hassen, wenn schon mit schlechtem Gewissen. Gesett auch, bu zeitigest wenigstens nahe um bich ber eine Annäherung des bandelnden Menschen an die redliche Vernunft des benkenden Menschen: Schidfal der Vernunft ist es, zeitweilig zu ermüden, sich aufzugeben und das Keld zu räumen den Orgien einer komplizierten Naivität, den Ausbrüchen tiefer alter Widervernunft. Dente bir einen Taumel der Widervernunft, gegen den die Berurteilung eines Unschuldigen, und was dann folgte, belächelnswert mare. Zeitwenden stehen vielleicht bevor, da eine Welt, die von dir nichts weiß, sich babin bringen läft, zu toben im Rausch von hundert Giften, muftem bak, ftinkender Luge, tauber Ungerechtigkeit; im Rrampf, ben fie Begeifterung

nennt: in Beschäftsgier, die sie auch Begeisterung nennt: im tollmutigen Drang, zu bernichten. Drang rudwärts. Drang binab, zum wiedergefehrten Chaos. so dunkel, dak auch dein Wort es nicht mehr aussprechen und erbellen könnte. Wo bleibt dann iene Demokratie, die du naturalistisch genannt bast, weil sie die angewandte Wissenschaft vom Menschen sei? Der verantwortungsloseste Lprismus ist wieder da. Lprismus bes Abgrundes, die emige Scham jedes Menschengläubigen. Damit rechne." Die Ruberlicht jagt: "Ich rechne damit. — und über den Abgrund bintpeg grüße ich iene, die bann kommen, die um fo fester in ihren Bergen die Liebe einer zu vervollkommnenden Erde tragen werden und eines Menichengeschlechtes, beffen Aufstieg tein Riel tennt, Rach jedem Rückfall in den Abarund werden die Bergen felter fein. Die besten Werber für ben Beift find feine Widersacher, Grausamkeit und Elend. Wo find die Eroberungen des Schwertes? Welches Reich ist durch Blut fruchtbar geworden? Sie find verdorrt. fie verdorren. Bestand hat einzig, mas der Beist erobert. Über allem ist die Literatur, ibr Werk ist ber Menich" . . . Die Weisheit fagt wieder: "Wenn es fo ware, wer wird durch so ungeheure Reitraume bein Bert noch erkennen? Es ist wohl nicht ungeschehen. das kleinste Saatkorn kann fortzeugen. Aber darum bein Stolg? Dein Leiben? Dein Rampf? Sie kennen dich nicht einmal beute, da sie dich noch seben und vernehmen. Dein ist der weitest reichende Ruhm der Reit, wie follte fie dich nicht miftversteben? Die Reit fieht Einzelnes und feine Einbeit. Die Barteiganger beiner letten Bucher nennen bie ersten unsittlich, die Bewunderer deiner ersten sehen ab von deinen letten. Wer umfassend sein möchte, sagt, du habest zuerst

aute Romane geschrieben, die keine gute Handlungen oewesen seien, und dann aute Sandlungen pollführt. aber bas feien teine auten Romane. Sie wiffen noch nicht einmal wirklich, daß ein Schriftsteller ein Temverament feststebender Art ist, das man nur noch mit Unrecht verwirft, wenn man es je einmal bat gelten gelaffen. Du warst in aller Austimmung und allem Hak doch immer allein mit beinem unbeirrbaren Ich. Deine Art, ju feben und ju leben, geborte nur bir und wird mit dir sterben." Die Rubersicht antwortet: "Rein. Gib nicht acht darauf. Deine Methode mar die des Reitalters felbft. Rufunftige Geschlechter werden dich weniger lefen, aber beffer tennen, und die Gestalt eines Borfahren por Augen baben bei Rennung beines Namens: eines ber guten Manner. bie schon bamals bas Glud für alle suchten in ber Bahrheit. Auch dich wird die Liebe retten, der Atem bes Alls. ber burch beine Bruft ging. Sieh, icon beute, aus einer bir mikgesinnten Jugend, tritt ein einzelner junger Mensch zu bir: bat eine der beinen fremde Art, das Schone zu suchen, und will dir boch fagen, er miffe es wieder, bu feiest groß. Awanzig Rabre nach beinem Sinscheiben, vielleicht fünfzig, kommt die Entdedung für alle" ... Hierauf nochmals bie Beisheit, leifer und schmerglich: "Ift es aber auch wahr, daß bein Werk bies eine Erbengedicht fei? Es ift vielgliedrig, in seinen früheren Teilen ift übergenug Erbe, in seinen letten fast nur noch Beift. Du warft vielleicht nur einmal vollkommen." Die Buberficht: "Genug für ein Leben." Die Weisheit: "Sieh bin, als mareft nicht bu es. hier ift ein Runftlerwille, bom Suden ausgezogen wie ein Eroberer. fein Stärkstes die finnliche Rraft, aufzurichten und su bewegen. Aus feiner Rulle felbft und Blutwarme

erblübt ibm Geift, wird ftart, wird berrifc und erstidt die Leiblichkeit des Werkes. Wo ist fortan noch die Beftigkeit ber Szenen, bak Reikenbe im Rluk bes Dargestellten, all bas lobernbe Leben? Der Geglierte. boch gestiegen in grmes Land und ermüdet, sieht sich um: Ameifel rührt ibn an. ob nicht fein mahres Werf nur jenes war, bas feinem jungen Blut entsprang. Aber er ist boch gestiegen! Sat er benn die sinnliche Beberrichung bes Lebens nicht mitgebracht bis in das Land bes Geistes? Nur burch sie wird ber Gebante volltommen, die unfinnlichen Denter miffen bies nicht. Aber ber Rünftler, ber es erft weik, tann es nicht mehr beweisen. Sieb bin, da stehst bu." Sier aber die Ruversicht: "Dann sei getroft, bein Schidfal ist ein Reichen für Grökeres. In beinem Heinen Dasein war also Raum für die ganze Tragodie bes Menichen. Er muk bas Leben wollen, und boch auch etwas, das mehr ift und sich taum jemals bindet mit ihm: ben Beift. Rurger Bielpunkt, wo beibe fich binden, sich gang burchbringen. Schon löft sich ber eine, und das andere entgleitet. Liebe es fo. benn fo foll es fein."

Zola, in der Abendsonne seines Gartens, fühlt: "Es geht dahin, und ich liebe es nur mit noch mehr Leidenschaft. Und was ich liebe, ist der Kampf, und selbenschaft. Und was ich liebe, ist der Kampf, und selbst die Erkenntnis nur um seinetwillen, die tägliche Arbeit unter Schmerzen, die Arbeit, unser Gesetz. Nicht schauen: — kämpfen, und dann verschwinden!" Wenn nun der Tod kam, heftig und ungesehen, in einem Unglücksfall, der vorgriff und rasch abbrach: was brach er ab, was konnte der Tod Dem hier noch vorenthalten? Kein Greisentum; sein Herz war, als man ihn sezierte, stark wie Jünglingsherzen, nie würde es haben alt sein wollen. Nicht Geweihtheit

und Frieden; Greise, denen sie zu gut anstehen, haben wohl vordem manches versäumt. Hier ist die kurze Berklärung des guten Arbeiters, der anhält und atmend auf seiner erhobenen Stirn den letzten Strahl empfängt. Schon stürzt er hin, nicht unter der gehabten Mühsal, sondern weil sie beendet ist. Wir wollen ihn ausheben, das Pantheon steht offen.

## Der Europäer (1916)

**e**ein Geift trägt alle Reime, bestimmt aber wird er Dourch Bernunft und Fleiß. Wir lieben das Maß und ben Rugen. Zwischen einem felbstgerftorerischen Ekstatiker und einem Beiligen, ber anderen helfen will, empfinden wir als europäisch nicht den Berzüdten, sondern den Belfer. Der von seiner Macht betrunkene Exoberer icheint uns fremd, und beimisch nur der Führer, der wohltätig zusammenfaßt, was durch Ibee schon eins mar. Die Arbeit der Bölfer. einst und anderswo untertan der Laune einzelner. wir verstehen sie nur als sinnvoll sogar im Riesenhaften, gelaffen trot ihrem Fieber, - und in bem Gewimmel, von dem sie geleistet wird, liegt auch ibr Blan icon beichloffen. Majdinenhallen und Bantgebaube machfen zum Simmel, Afthmen werben burchbrochen und Berge, und fernste Gebiete ben Regeln unferes Erdteils angepaft, damit möglichst viele zunehmen an Glud. Der Rupen ber meiften ist die Seele unseres Tuns und Trachtens, selbst wenn er vorerst nur bei menigen mare. Denn wir haben Bewissen füreinander. Die Mitverantwortung eines am anderen ift in uns gelegt. Riemand verleugnet fie gang, und wir begreifen, fie wird uns einst gur gleichen Begunftigung aller führen. Arbeit, europäisch

verstanden, ist der Weg der Beredlung und schafft erft ben Begriff ber Gerechtigfeit. Ohne ben Gebanken ber Berbellerung bes Menichenschicklals murben mir es nicht magen, bor die fremden Raffen bingutreten. noch weniger, die Sand auf sie zu legen. Die Romer, blond und nüchtern in aller Triebfraft unseres Sudens, ber mabre Rern unferes Befens maren fie, als fie ibre gange Welt, um fie zu bewirtschaften, unter ben "römischen Frieden" versammelten. Roch die Bhantaftit der Rreussuge, dieses gemeineurobäischen Unternehmens, verhehlte nur schlecht seine praftischen Rüge. Fabellande dabinten, mit jenem Ort bes Raubers genannt beiliges Grab, stanben wohl bor bem Beift: aber ber Beift, ber brannte. tonnte auch rechnen, und die Kabellande der Beiden waren auch volitische und wirtschaftliche Gegenstände, - obne bak man es aussprach. Denn wir sprechen nicht aus. mas felbstverftandlich ift, daß wir leben und uns bereichern wollen. Wir iprechen lieber aus, was nicht gemeinmenschlich, fondern nur europäisch ist, daß wir dort, wo wir unsere Beschäfte besorgen, immer boch irgendein sittliches Mehr bewirfen. Die Oftindische Rompagnie bestand aus Geldleuten, aber es waren, fagt man, humanitäre Geldleute, gesonnen, zu verdienen, indem sie glücklich machten. Und wären fie, samt ihren Nachfolgern bis beute, die barteften aller Ausbeuter gewesen, ist benn ein Zweifel, daß fie recht behalten haben, und daß ein relatives Menschenglud, wenn auch einzig die größere Sicherheit des nacten Lebens, ben bunklen Maffen Andiens und Aghptens nie bekannt geworden mare ohne England? Es ist aber mehr als das nadte Leben: das Erwachen der Seele felbft tommt jenen Schläfern ber Rabrtausende nur von uns. Bis in die Tiefen Asiens

handelt, wo Revolte sich regt, in den Empörten der Sinn Europas, nicht ihrer. Die Revolte der Vernunft, der Würde des Menschengeistes, ist von den Zeiten der Eriechen her unser Erbieil, um das wir kämpsen mit den Fremden, von dem wir mitteilen den Fremden. Noch immer — wiegen wir uns doch nicht in die Sicherheit des Besizes! — halten wir uns aufrecht gegen die Übermacht, wenige wache Kämpfer gegen den dumpsen Drud der ganzen uralten Welt. Roch immer stehen wir in den Thermodulen.

Bir tonnen überflutet werben. Die Drohung nimmt ihre eigentliche Kraft baber, daß wir alles bennoch in uns felbst tragen, auch wir: Widervernunft und Selbstaufgabe, fflawische Grausamteit, unrechtwollende Spfterie, jeden Abgrund des Geiftes, Afien und das Chaos. Wir werden beledt vom Chaos. Nicht nur, daß geistige Seuchen bei uns ben Boben fanden: ballusingtorischer Bahnwis unseres Mittelalters, und seither die Raffentriege, dieser buftere Selbstmord: benn niemand bon uns murbe feinen Nächsten bernichten können, ohne fich felbst zu berurteilen, wir find ein Leib. Nicht nur folche Ausund Niederbrüche, die es wie Sendung erscheinen lassen, daß wir noch jedesmal, auf dem schmalen Grat zwischen zwei Geistesnächten, zurudgefunden haben in die Vernunft Europas. Auch alltäglich ichlebben wir an Schladen und Gebrechen, unferem Kastenwesen, das nicht europäisch ist, unserem Bebarrungsvermögen, unferem oft fo ftumpfen Bergen, und diesem elenden Miktrauen gegen den Geift, als fei er auflösend, verfallsträchtig, und sei nicht vielmehr Leben, unfer einziges Leben. Roch tragischere Wunden find offen, an den Rändern unferer Welt.

Woher das ungebeure Menschentum der russischen Dichter, wenn nicht von der Beikel und vom Abgrund! Ihre Graufamkeit und ihre Mimosenhaftiakeit, biefe tiefen Entsagungen, bies Wiffen um bie aukersten Grenzen des Menschlichen und bie beraweifelte Rraft, fie barauftellen: ein unermeklicher Drud von auken schuf es. — mitgefühlt aber ward es, wie fonit nirgends, an ber Stelle bes geringften Drudes, in Frankreich. Sier lag das Chaos am tiefften verschlossen, ba erkannte man ben Bruber in bem, ben es zerquälte. Dies ift Europa. Wir stärken einander gegen das Chaos. Einer vom andern und jeder bon fich erwarten wir die Erfüllung unferer Berbeikung, alles dellen, mas Bernunft uns aufichert, feit unferen Urfprüngen unbeirrbar: Erfüllung der Gerechtigkeit, Erfüllung der Freiheit. Dies entscheibet, nicht aber die Zwischenfälle, in benen wir einander nicht zu fennen icheinen.

Wir geben, jeder auf seinem Beg, dem Riele aller entgegen. — und nicht einmal die Wege muffen für immer getrennt bleiben. Europa samt und sonders ist in iebem bon uns. alle unfere Raffen in ieber, iebe in allen. Reins unserer großen Länder, das nicht die volklichen Grundtypen der anderen auch in sich vermischte. Die Mischungen find verschieden; und je nach den Forderungen der Zivilisation und den Gelegenheiten ber Geschichte überwiegt in einem Land zeitweilig ein Ipp ober ein anderer. Wir Deutsche haben in unserer Bergangenheit einige Stunden eines Willens zur Demokratie, wie wenig andere, und glauben boch jest, wie keiner, an bas herrenrecht. Bir werden Lügen gestraft werben. Auch die Frangofen Ludwigs XIV. wurden es, von ihren Enkeln, - bie gleichwohl ihre mahren Entel find. Belches

unserer Bölfer lebt individualistisch? Stalien, bas nach den blübenden Caoismen seiner Renaissance beute als wichtigste Klasse seine Broletarier bat? Beldes tollektiviftisch? Bielleicht Deutschland, mit bem unerhörten Abstand seiner Beifter bon feinem Durchschnitt? Redes unserer Bolter ift befähigt, eine anerkannte Befensform bes anderen einzutaufden. - und fo icheinen alle unsere Sprachen nur der Umrik eines einzigen vielgestaltigen Befens, berwandt, wie fie find, nicht allein im Stamm, in Saltung und Geberbe, sondern so abhängig voneinander burch Rebensarten, Bergleiche, Wortspiele, baf wir oft glauben können, nicht die Sprache mandele sich bon Land zu Land, sondern nur die Aussprache. Und unsere Gesichter! Gebilde von Bernunft und Rleik. gebrägt mit bem Stempel besselben Glaubens, burchachildet bermoge ber Gedanten berfelben Meister, in vielen hundert Rahren verschönt von den Spuren berfelben Gefichte und Gedichte, berfelben Musit: find es Besichter, ober ist es ein Besicht, bas europäische Gesich?

Rassenschwärmer, in ihrem Eiser, Europa in ewig stindliche Lager einzuteilen, stellen für die von ihnen behauptete Ur- und Borzugsrasse ein Joeal hin. Es heißt Germane und soll aussehen wie ein Opernstegfried, zusammengesetzt aber ist es aus der hohen Statur eines Russen, dem Langschädel, wie ihn Sizilianer haben, und keltischem Blondhaar. Schwache Denker kennen sich selbst nicht. Jene dort wollen einen "Germanen" beweisen, und was sie aussprechen, ist der Europäer. Denn wir sind Joee und vollkommen nur im Sinne Europas, sonst aber wechselndes Stückwerk mit unsicherer Geltung, einer in den Augen des anderen. Was bedeutet uns Deutschen England?

Bir wissen zu gut, was heute. Aber der Dichter eines stürmischen deutschen Morgens vor mehr als hundert Jahren, Reinhold Lenz, wollte einen Menschen schilbern, der Gefühl war, nur reißendes, zehrendes Gefühl, Ausbäumen des Gefühls gegen die Belt, die Macht, den Nutzen, Sterbenwollen aus Liebe zum Gesühl, — und er nannte sein Gedicht "Der Engländer". Desgleichen trat auf der Treppe eines Hauses in Neapel vor Goethe einer hin und starrte ihm so erschüttert ins Gesicht, als werde er es niemals glauben, dies sei ein leibliches Wesen und dennoch der Verfasser des "Werther". Auch dieser war ein Engländer.

Unfer Empfinden gleicht sich, mithin gleicht sich unsere Moral. Wir können uns nur noch näber Unfere Fremdheiten und Konflifte find fommen. nichts als bas Durcheinanberfvielen von Schulern, bie noch nicht taktfest sind; aber sie spielen dasselbe. Offentliches Gebeimnis ift es, eben jest, daß eine europäische Gemeinbürgschaft besteht, gegen die wir alle nur mit ichlechtem Gemiffen verftoken. - und gerade beshalb unfer Wüten, wenn wir gegen fie verstoken. Das Recht ist, sei dem draufen wie ihm wolle, bei uns zu Saufe mächtiger als die Macht. Wir millen es, und behaupteten wir noch lauter bas Begenteil. Bewalt tann drauken, fern bon Europa, gelten; wir felbst üben fie draugen; die Belt ift fo ichwerfällig, die Geschichte fo langsam. Bei uns zu Baufe, dies miffen mir genau, bleibt Gemalt zulett jedesmal unwirksam, und wie von felbst, wie durch die schweigende Ubereinkunft der Dinge und der Beifter, lenkt ichlieklich alles wieder in die Bahnen bes Rechts. Dem Europäer geboren unveräukerlich icon jest die Freiheit und die Selbstbestimmung.

Borgeseben aber sind ibm die Einbeit und der innere Briebe. Unfer gemeinsames Saus bat innere Grensen. ble in irgendeiner auten Rufunft sollen aufgehoben werden. Richt sollen sie blutig eingeriffen und, wer dabinter wohnt, vernichtet werden. Wir wiffen, dies ist sittlich unmöglich; und ba Bernunft bas Beset unseres Erlebens bleibt, ift es auch in ber Tat unmoalich. Eine Ratastrophe, und bann weiter. Sie kann uns bermunden, aber nicht umbringen, und fie muk uns ftarten. Wir find geschaffen für Ratastropben. Nie baben wir burch unseren Krieg bas tiefe Semissen verlernt, dem das lette Ziel unserer Rämpfe befannt ift. Sie follen uns, burch bie Bergeblichkeit unferes Baffes felbft, binleiten zu unfer aller Bereinigung. Welches andere Riel mare nicht Tagestand und viel zu billig für alles, was wir Steben wir nur erft jenseits biefes Abgrundes, und viel Boden wird gewonnen sein für Europa. Das Blut, das wir vergießen, klagt nicht nur an, es fpricht zu uns von fünftigem Busammenstehen mit Berg und Sand. Wir verstehen es Wort für Wort, es ist uns verwandt, zu nabe verwandt, um es zu vergießen: es vergießen, beift nicht weniger als ein verkehrter Ingeft.

Das Blut, das er vergoß, sprach zu einem; er hat bezeugt, daß er es völlig verstand und plöglich erschrocken einhielt vor dem, was geschehen war. Sein Feind lag da, im blutigen Schmutz der Straße, nicht tot nur, sondern auch in jener schlechten Versassung, die zu Beginn des Krieges den Feinden Deutschlands eigen und den deutschen Zeitungen bekannt war. Der ihn getötet hatte, sah ihn sich nun an: das zerdrückte und ausgeblichene Käppi auf dem verzerrten Gesicht, und auch dies nur noch von bleicher Schmutzarbe; die

zerschlissene Friedensunisorm, die Packschur, womit das Seitengewehr befestigt war, die geplatzten Lachschuhe, und die still gewordenen Arbeiterhände, die flein waren. Der ihn getötet hatte, befragte ihn mit den Augen, und das Blut des Toten, das, zwischen zwei Anöpfen hervor, über seine Brust und in den Schmutz rann, anwortete für ihn.

"Ich habe Feldarbeit getan wie du und hatte eine Freundin wie du. Dich und deine Landsleute habe ich weniger gehaft als den Kerl, der mir meine Freundin wegnehmen wollte. Das Café in unserem Dorf hieß Café Boltaire. Dort schoben die Kameraden Kegel, und wir sorgten dafür, du tannst es glauben, daß unser Maire unseren Deputierten unterrichtete über den Billen des Boltes. Die Regierung mochte sehen, wie sie sich hielt. Den Pfarrer liebten wir nicht, es war recht, daß die Regierung ihn nicht mehr bezahlte. Für das Bertrösten auf den Himmel soll man kein Geld bekommen. Man soll sich auch nichts schenken lassen von einem Reichen, eine Zigarette aus Hösslicheit, aber nie Trinkgeld. Wir wollen Gerechtigkeit, dafür sind wir Menschen."

Hier schwieg das Blut. Der es vergossen und verstanden hatte, versprach sich, es niemals zu vergessen. Freilich auch er ist nun tot.

# Das junge Geschlecht (1917)

pei bem Anblid Zwanzigjähriger fage man fic: D "Sie kennen schon das Leiden," und "Sie lernen frub feben, zu viel feben." Die Jungen von beute find ftreng mit ben Alteren; fie brufen uns, fo tief fie fonnen: fie rechnen uns feine Leiftung an, auch nicht bie unter gebntausend einzige: sie komme benn aus einer bollen und reinen Menichlichkeit. Sie wollen feine Rachsicht üben mit benen, die fich felbst zu viel Rachsicht schenkten und es bequem fanden, "umzulernen",wo es galt, sich behaupten. Die Rahl berer, die sie des Lebens wert halten, ist erschredend flein. Aber wie viele faben fie auch icon fterben. Man möchte sie anmakend nennen, aber man sage sich: "Sie kennen icon das Leiden, und ichuldig daran find wir." Als fie nur erft geboren wurden, hanbelten wir icon ober liefen geschehen, führten, gumeist unwissentlich und lässig, einfach indem wir lebten, diese unnennbaren Sahre berbei, die für die Zwanzigjährigen nun "die Jugend" sind.

Wir ließen geschehen; und manche taten mehr. Als wir anfingen — kurz gesagt, wir wollten nur genichen, und weder bessern noch uns bessern. Die geistig Lebenden waren keines anderen Wesens als jene, die wirtschaftlich und politisch obenauf waren,

oder als felbst die Unterlegenen und Armen. Kür Ibeen leben anstatt für Erwerb und Genuk - bom Ende des Rabrhunderts bis 1914 schien es unmoglich, es würde ausgesehen haben wie Selbstbetrug oder wie Spak. Sogar die Armen samt ihren Rubrern berloren studweise ibren Glauben und tambften blok noch um Bfennige, um ein Beniges mehr an Boblleben. Die Lebensgier war bei allen und auch bei uns. Ihre vermeffenste Form ist es, aus bem Beift felbft ein Spiel und einen Benuf zu machen, ibn nicht um feiner Sittlichkeit willen zu erftreben. nur weil er blenden und kikeln kann. Ein verantwortungsloser Unernst der Geister zeitigt das Barabor. Das Barador ist ein geistreicher Bersuch, ber Bahrheit auszuweichen. Die Bahrbeiten galten bei uns für lanaweilig und für unbequem. Sie waren au lange bekannt und ichon fo vielfach in der Welt permirklicht, daß es nicht vornehm schien, sie auch biesem Land noch zu erkampfen. Um so weniaer schien es bornebm, je mehr man fühlte, man tonne es nicht.

Die Demokratie, die Humanität, der freie literarische Geist und das Bewußtsein der Einheit mit unserm Erdteil, alles war seit 1870 zurüdgegangen, in seinem Ansehen und Bestand nur immer zurüdgegangen. Wie vielversprechend, falsche Werte in Umlauf zu sehen, den klugen Teusel zu spielen und nicht für die notwendige, offenkundige Wahrheit einzustehen, nein, für den schwieriger zu beweisenden Schein. Dies übernahmen sehr viele. Es waren natürlich nicht die Besten und nicht einmal immer die Geehrtesten, aber sie überwogen durch ihre jährlich wachsende Zahl und die Anpassung an das, was bestand und vorging. Bon Jahr zu Jahr vollstän-

biger bis zum Rriege ericopfte fich bie literarische Denkarbeit Deutschlands im Rechtfertigen bes Raliden und im Auftrumpfen mit Baradoren. Berfönlichkeit und Auszeichnung ftatt bes überall fich vollziebenden Ausaleichs. Seiligung des Gingefesten statt der überall umgebenden Revolte. Der Staat und seine Gröke statt des Menschen und seines Blude. Die Macht ftatt der Sittlichkeit, Die Macht bes Stoffes, nicht bie bes Beiftes. Die Berachtung ber Bernunft — und bamit bie Berachtung bes Meniden, ftatt bes europäischen Glaubens an feine bobere Bestimmung. So die meisten. Einige bon uns bewahrten sich so rein, wie wir schnell Bergebenden uns rein bewahren konnen von dem Augenblid, mit bem wir vergeben. An fie nun balt fich das junge Geschlecht.

Denn es ist anderen Besens. Es glaubt nicht, daß irgendein Talent genüge zur Beschönigung des Widergeistes. Es glaubt an das absolute literarische Aunstwert, nicht aber, dies könne entstehen und nichts dahinter sein als Selbstaufgabe und Bankerott. Es will nicht spielen, sondern verwirklichen: Werke des Geistes, seien sie Bücher oder Taten.

Gruppen der Tat sind schon da in den Städten Deutschlands, gebildet aus lauter Jugend, die die Beschlüsse der Bernunft für bündig hält, im Geist die Tat schon mitbegreist, ja, die Literatur und die Politik, solange ruchlos getrennt, endlich wieder vereint in ihrem Herzen. Die Gruppen warten auf ihren Zusammenschluß, — und in der deutschen Offenlichkeit wird wieder erscheinen, was sie lange verlernt und vergessen hatte, eine Partei des Geistes, erste Aussehnung gegen den in Riesenverbänden organisierten Widergeist, unter dessen Schredensherr-

schaft wir gelebt haben. Die gealterten Mitalieder ber Barlamente, die nach vierzigjähriger Unbeforgtbeit jest ploklich unter ibren Tischen einige liegengebliebene Boltsrechte entbeden, geben unbequemen Tagen entgegen. Mit dieser Rugend wird nicht zu handeln fein. Die "Realpolitit" ber Gealterten wird sich als Allufion erweisen, gesett, fie habe zulett noch iemanden getäuscht. Sie werden das groke Dementi erfahren, daß die mabre Birklichkeit in ben Beiftern bestebt, nicht in den Tatsachen. Sie werden einer Macht begegnen, die diesen Machtvolitikern noch nicht bammerte, ber Mee. Groke Wandlung, tiefe Erneuerung, aber fie tommt. Wer benft benn, es fei getan mit Saten in ber Berfassung? Bas sich ändert, ift die Ansicht bom Staat, das Gefühl bom Bolt, die Stellung zur Menschheit, die Grundempfindung des Lebens felbst.

Der Staat. Berstoben ist bann ber Unfug einer Anficht bom Staat, der über den Menschen sei und nicht frage nach ihrem Glüd und Dasein. Dies war ber Arrtum einer ganz nach auken gerichteten Menschenart, die nur "Erfolge" tennen wollte, aber feine Besserung, kein Hinan. Der Staat hängt einzig ab bon uns Menschen, bon unserem Willen und Blut. Ob er gut ist, entscheiden unsere Tugenden und Lafter; und er führt uns hinan oder brängt uns hinab, je nachdem unsere Triebe ihn beherrschen oder unser Ideal. Selbst für sich verantwortlich, erfüllt ein Bolt seinen Staat mit seinen schöpferischen Rraften. - indes Machthaber bochftens feine erhaltenben nuten, wenn nicht gar feine noch nicht menschlichen. Awischen den Deutschen und ihrem Reich liegt es so. baf fie früher wenig Wert auf die Eigenschaften gelegt haben, die in ihm nun vorherrschen, und daß alte und wesentliche beutsche Kräfte noch unbeteiligt sind an dem Reich. Das junge Geschlecht wird sie geltend machen. Das Reich wird endlich seine Burzeln hinabsenken bis in die deutsche Landschaft, die deutsche Musik. Der menschheitlich denkende Goethe wird in ihm wirken, und der freiheitliedende Schiller ihm nicht weniger verschmolzen sein als Kant, Gesetzgeber der Bernunft. Das Reich, zu sehr bislang nur technischer Betrieb und Birtschaftsverdand, von außen, aus einem Kriege heimgebracht, anders als die Deutschen es erträumt hatten, und, so wie es war, noch nicht die Heimat ihrer Seele: es wird der Staat werden, der ganz dieses Bolt ausdrückt, herausgestiegen aus seinem eigenen, im Tiessten unzerstörbaren Besen.

Das Bolt. Dann fteht es anders da. Ihr Bolt der Awanzigiährigen werdet im Menschlichen böbere Stufen erreichen, und euer Staat felbft erbaut fie euch. Er dient euch nicht weniger als ihr ihm. Um au machen über ibn, wacht über euch felbft. Butet jeder in euch das Bewuftsein der Gleichberechtigung und der eigenen Berantwortung. Demokratien ichaffen die Eigennaturen nicht ab, sie wollen, daß jeder eine fei. Berlaft euch nicht auf große Manner, fo entgeht ihr den Ratastrophen. Berehrt niemand, berachtet niemand. Rennet ben Menschen und villegt ibn. bann habt ihr in einem Zivilisation und Rultur. Euer Bolt betrachtet durchdringend und mit Gute. Kürchtet nicht den Kampf mit ihm. Bewiß, nichts werbet ihr weniger fürchten als ben inneren Rampf, biefe Selbsteinkehr ber Rationen. Ihn fürchten nur bie, die sich überheben. Für sie ist immer irgendein "innerer Feind" ba, den fie haffen. Ihr aber, gleichberechtigt und verantwortlich, werdet lieben, auch wenn ihr kämpft.

Euer Bolk liebend, könnt ihr die Menschheit nicht hassen. Seinem eigenen Bolk in wahrer Liebe zugeneigt ist Der allein, der auch zwischen den Bölkern von Güte weiß. Ein Bolk, das alle seine Rechte hat, verletzt in unserem Erdteil nicht die der anderen. Zu Unterdrückern machen sich nur Unterdrückte; ihr aber seid frei. Das Mehr an Freiheit entspricht überall einem zunehmenden Gefühl normalen Menschentumes. Wer von euch wird sich einen Patrioten nennen, weil seine Sedanken in bezwungenen, für ihn auszunutzenden Ländern sind, anstatt daß er sein Bestes in dem Glück seines Bolkes sucht, und das Glück seines Bolkes in dem Glück aller Bölker?

Eure Grundempfindung des Lebens, Zwanzigjährige, wird die Gewißheit des Glüdes sein. Ihr werdet euch nicht scheuen, es für erreichdar zu halten. Niemand wird euch vortäuschen, es widerstreite dem inneren Gesetz, das nicht Glüd von uns wolle, sondern Pflicht. Denn eure Pflicht ist der Geist, die Durchdringung der Welt mit Geist, der Staat als Gebilde der Erkenntnis, das Volk angeschaut mit dem Wissen um die Seele, und das Leben selbst erfüllt mit jener leichten Luft, die durch die schönen Werke des Geistes weht. Dies aber ist Glüd. Eure Pflicht, Zwanzigjährige, wird das Glüd sein.

# Die Bücher und die Tafen (1918)

**n**iese Jahre, die scheinbra nur wenige bereichert baben, geben bennoch febr vielen mehr und bleibenderes als Arieasaewinne: fie lebren fie, zu lesen. Man tauft Bücher, der Buchbandel bat Sochtonjunttur. Die meisten finden zum erstenmal fo Gelb wie Reit. Denn die Bergnügungen find felten und tura geworden, man bat fie bald bezahlt, ift früher wieder babeim und merkt es jett: ber Beruf, auf den man ebemals fich ausredete, um nicht lefen zu muffen, mar niemals das mabre hindernis, die Zerstreuung war es. Man sammelt sich nun, und wer zu sich selbst kommen will, geht gern ben Beg, ber burch die Bücher führt. Bald nimmt er es wahr, in jedem Buch geht ein Mensch seinen Beg, tommt bon einem Zielpunkt seines Lebens ber und strebt zu einem anbern. Sein lefender Begleiter verpflichtet fich. Auch er foll erkennen und dann danach leben. Bücher berlangen Taten.

An der Front lesen manche den "Willen zur Macht". Berstehen sie ihn? Die jungen Soldaten Bonapartes trugen in ihren Tornistern einen Boltaire. Sie verstanden: da er sie die Vernunft lehrte, konnte er kein Freund der Thrannen sein, die sie haßten. Richtig verstehen ist alles. Nur solche Taten verewigen euch, die mit dem tiefen Sinn eurer gro-

hen Bucher übereinstimmen. Groß aber find die Bucher, die von Taten wissen.

Im Borjahr haben wir den dreihundertsten Todestag Cervantes' geseiert. Der Don Quijote, ein Roman, die Darstellung erfundener Menschen und Begebenheiten, deren sich doch alle Tage neue erfinden lassen, ist dreihundert Jahre lang in allen Ländern der Welt, von fast allen, die je ein Buch lasen, in ihre Erfahrungen aufgenommen worden. Barum gerade er? Warum erinnern sich des Don Quijote noch die Greise und schon die Kinder fühlen mit ihm?

Ein Rind balt in Sanden das erfte Buch, das es mit eigenen Augen lieft, den Don Quijote, mit Bilbern bon Doré. Gins der Bilder zeigt den Ritter im Bemd, geschwungenen Schwertes fich bindurchkamb. fend durch ein kellerartiges Gemach, worin Weinschläuche liegen. Der Reind find biese Schläuche, bie teine Schläuche der bekannten Art find, sondern bide, gebrungene, weinrot und bos wie Besichter. Das lesende Kind findet sie genau so unheimlich und bekampfenswert, wie der Ritter fie findet. Es stebt an seiner Seite und ist von nichts so weit entfernt wie bom Lachen. Der Don Quijote ist nicht sehr aum Lachen, gar nicht für das Kind von gestern, und auch die Zeitgenossen damals, die sich wiedererkannten, haben gewiß nur leise gelacht und etwas schmerzlich. Der König von Spanien irrte sich wohl, und der Student, der auf einer Bant vor dem Schlof fo fehr lachte, las nicht den Don Quijote: ober er mare ein besonders platter Bursche gewesen. Das Rind, deffen erstes Buch der Don Quijote war, erfährt einige Jahre später, daß der Verfaffer des Buches auch ein Ariegsmann gewesen ist — vielmehr eine Art von Ariegsmann; denn wer eines Tages so schreiben soll,

mar der jemals wirklich im Krieg? Oder aber. batte er gang im Ernst gebandelt, gewirkt, gelebt und batte bennoch die Rraft der Seele behalten, die das Leben gereinigt will durch den Geist, wie der Ritter bon der traurigen Gestalt es will? Das ebemalige Rind bedenkt, daß der Rrieg, durch den Cerbantes ein Rrübbel, an beffen Folgen er fogar zum Sklaven ward, gewik ein Krieg um Geld und Gut wie aubere auch, aber für einen Don Quijote doch mebr war: Türkenkrieg, beiliger Geisteskrieg, Rettung unseres europäischen Gewiffens, das damals Ratholis zismus hiek. Don Quijote batte also nichts voraus bor seinem Berfaffer, weber Leibenschaft noch Enttäuschung: fie waren einander wert, und Cervantes verfaßte sein Wert eigentlich schon, als er noch im Rrieg war und es erlebte. So entsteht ein großes Buch. Zuweilen werben Kriege und ein Leben geführt, bie bes Beistes find und als Frucht ein großes Buch tragen. Was schlieklich übrigbleibt, ist bas Buch.

Wir follten nur ein solches Leben und solche Kriege führen, die des Geistes find.

## Gespräch mit Talleprand (Juli 1918)

Parevelliere-Lepeaux, 1753 geboren, war Präsident des Direktoriums der ersten französischen Republik. Er folgte auf Robespierre und auf die, die ihn beseitigten. Als er stürzte, war der Zeitpunkt herangereist für Bonaparte.

Als junger Abgeordneter zu den Generalitagten trat er den großen Herren entgegen, forderte gleich aute Blate für die Bürgerlichen und eine nicht weniger würdige Tracht. In der Konstituierenden Berfammlung zwang er ben Minister Reder, die Salzsteuer fallen zu laffen. Er war leicht verwachien. bürftig anguseben, nicht reich und ohne Geltung: einaig bie Macht ber Bernunft und fein Bille aum Suten gaben ibm den Mut, dazusteben vor den Mächtigen und zu fordern. Er bielt sich aufrecht in jeder Rolle, weil er sich immer beteuerte, ihm liege an ihr nichts; das öffentliche Bohl bediene fich feiner. Er ftimmte für den Tod des Königs ohne Sak, aus reinen Bernunftgründen. Berfönlich bann verfolat jur Zeit bes Schredens, berbantte er es feinem frantlichen Aussehen, daß er ber Buillotine entfam. ichien unnut, fie zu bemühen. In ben Balbern irrend wie so viele, verfluchte er das grauenvolle Spftem des Tötens und bas Ungeheuer ber Anarchie.

Es war erlegt, das Ungeheuer, eine bürgerlich geordnete Republik eröffnete ihr kurzes Dasein: da erhielt von den fünf erwählten Direktoren Larevellidre die meisten Stimmen. Ihm sehlten von allen nur zwei, seine eigene und die seines nächsten Freundes. Diese hatte er abgelehnt als nicht unbesangen. Und eben darum waren so viele andere für ihn. Sie waren sür ihn, weil er ehrlich unter Dieben, ein Mensch unter bösen Tieren und, umspritzt von unsauberen Begierden, ganz rein blieb.

Dies mukte er burchaus, und es mar fein Stolz. Er war gutig mehr durch Bernunft als aus einer unbesonnenen Rraft des Bergens: und sein Boblwollen war nichts weniger als weltfremb. Warum sollte er auch nicht ben Benuf baben bon feinen Tugenden, da doch bie anderen in vollen Rügen ihre Lafter genoffen. Er erfannte flar ben Borteil. auweilen, wenn auch möglichst selten, betrogen zu sein, anstatt von Beruf ein Betrüger. Er fab. bak bie Solecten fich endlich boch erledigen. Die Achtung ber Guten, die in der Mehrzahl find, ist ein nutbringendes Rapital. Man tue das Rechte, wie mittlere Meniden ce versteben, sei weber geizig noch prablerisch, fei gerecht fogar gegen bie verabscheuten Schredensmanner, sei magvoll selbst im Widerstand gegen die Unanständigen und werde zum Löwen einzig nur, wenn die eigene Ehrbarkeit je sollte verleumdet merben!

Und doch hat solch ein Bürgersmann eine ganze Racht lang auf seinen schwachen Schultern nicht weniger getragen als die Freiheit der Nation. Ohne ihn war es um sie geschehen, schon zwischen dem seitzehnten und dem achtzehnten Fructidor, nicht erst am achtzehnten Brumaire, dem Tage Bonapartes. Er

war der einzige, der ihren anstürmenden Mördern die Stirn bot, als seine Amtsgenossen sich zweideutig verhielten wie der unheimliche Barras, oder verräterisch wie Carnot. Sein waren damals die Truppenbewegungen, die den Berschwörern vorgriffen, sein die Proklamation und sein vor allem, daß kein Blut floß. Er hat noch dies eine Mal die Republik und die Vernunft gerettet, er war der Letzte. Nach ihm alle Furien, Krieg ohne Ende und ohne Recht, Entvölkerung, Länderraub, Sklaverei, Verarmung und Wucher über eine entsittlichte Menschheit.

Als er dann doch gefallen war, es war am 30. Prairial des Jahres VII, die Feinde hatten ihn bedroht, er wankte nicht, die Freunde hatten um ihr Leben geklagt, ihnen wich er, — als er dann doch gefallen war, o, da bereuten viele, die das Ende alles Glüdes nun nahegerüdt sahen. Sie priesen ihn im Rat, die noch soeben ihn verraten hatten, und nach seinem kleinen Landgut hinaus wallfahrteten sie, den redlichen Mann zu sehen. Er war erschöpft von Bitternissen und wies die meisten ab. Zwei empfing er, einen Greis, von dessen Mund das Zeugnis seiner Tugend ihm tröstlich zu hören dünkte, und dann noch einen Besucher, zu unerwartet, um ihn fortzuschiden, Tallehrand-Périgord, Minister des Auswärtigen der Republik, Napoleons und der Bourdonen.

Tallehrand brang in einen Garten, dessen Bäume auf ihren Stämmen lateinische Namen trugen. Suppenkräuter säumten die Wege; und dorthinten, zwischen künstlichen Trümmern wie von einem antiken Bauwerk, saß auf einem Quaderstein der Gestürzte. Die Haare ringelten über den unmäßig breiten Aufschlägen seines Fracks, Schaftstiesel bekleideten die dunnen Beine. Die rechte Sand berabaesunken mit

einem Buch, und Feldblumen in der linken, schien er zu träumen unter seinen Stirnfransen. Aber aus seinem häßlichen, guten Gesicht sahen die Augen dunkel und schlau.

Tallehrand gab seinem schönen, stolzen und offenen Antlit den Ausdruck vollkommener Einfachheit. Er versuchte zu wandeln wie ein Philosoph, doch zog er den Fuß nach. Er verbeugte sich nicht, er machte keine Faxen; noch nicht angelangt, begann er seine treuherzige Ansprache. Er komme zu einem Beisen, noch größer hier in der Zurückgezogenheit als auf dem Gipfel der Ehren. Zu glücklich sei er, ihm zu buldigen.

Borauf Larevellière das Buch fortlegte, sich erhob, dem Gast die Hand reichte und von seiner ländlichen Zuslucht zu sprechen begann. Hier sei alles klein und bescheiden. Denn arm in das Palais Luxemburg eingezogen, habe er es arm wieder verlassen. "Ich verließ es zu Fuß, obwohl ich das Recht auf meinen Wagen hatte."

Tallehrand bewunderte einen solchen antiken Zug nach Gebühr. Er bezweifelte, daß Barras, daß Siehes so gehandelt haben würden. Diese leicht hingeworfenen Namen bestätigten dem ehemaligen Staatshaupt die Bermutung, daß Tallehrand im Auftrage jener beiden komme. Barras und Siehes, die ihn zu Fall gebracht hatten, wollten wissen, od er jetzt gegen sie schreiben werde. Daher sprach er lebhaft weiter von seinem Garten. Bon je hatte er gewünscht, seine Arbeit der Botanik zu weihen und seine Muße der Russel. Tallehrand erinnerte den Glücklichen daran, wie viel Sorge und Wirrsal er hinter sich gelassen habe. Barras nud Siehes ständen weniger sicher als je.

Da ließ Larevellière es genug sein. Er werde nicht gegen sie schreiben, sagte er. "Ich überlasse sie ihrem Gewissen und dem unersetzlichen Schaden, den sie der Republik zugefügt haben. Sie werden es auch ohne meine Feindschaft schwer genug haben, ich hatte es ihnen immer gesagt; und fallen sie, fällt auch der Staat — in die Hände eines Tyrannen."

Hier ward Tallehrand vertraulich. Er nahm im Gehen den Arm des andern und eröffnete ihm: Barras und Sieyes, die nicht nur ihn, sondern auch einander hätten überlisten wollen, seien zuletzt beide betrogen worden von den Brüdern Bonapartes. Er setzte hinzu: "Was kommen soll, kommt. Du wirst es sehen, Bürger Larevelliere, künftig hat ein ehr-licher Mann nichts mehr zu gewinnen."

"Und Sie? Was haben Sie zu gewinnen?" Dabei befreite Larevellidre seinen Arm. Es schien ihm an der Zeit, den Unterschied festzustellen.

Tallehrand begriff, daß jener ihn für einen Schurten halte. Er wußte es ohnedies, er ging darüber hin und sagte nur:

"Sie irren. Ich hatte nichts gegen Sie unternommen. Wozu noch."

"Aber damals!" rief der Gefränkte. "Schon am Anfang, jene Affäre!" Er griff noch weiter zurück. "Und gerade ich war es, der Sie zum Minister des Auswärtigen vorschlug. Ich fiel auf Sie hinein, Sie hatten sich mit Barras verabredet. Ich dachte: wer wie Sie auf der schwarzen Liste des Königtums, der Geistlichkeit und der Jakobiner zugleich steht, der biete den Freunden der konstitutionellen Ordnung alle Bürgschaften. Schon damals hätte ich wissen sollen, daß es gegen Berderbtheit und einen zügellosen Ehrgeiz keine Bürgschaft gibt."

"Sie irren wieder," sagte Tallehrand. "In der Affäre, die Sie meinen, war ich gegen Sie weder aus Ehrgeiz noch aus Gewinnsucht, sondern weil ich Sie fürchtete — ja, fürchtete; denn mit soviel Reinheit kann kein Weltmann im Bunde bleiben."

Larevellière beruhigte sich sofort. Er wußte, was er an seiner Reinbeit hatte.

"Barras", sagte er, "hatte wieder einmal gestohlen. Sie wußten es wie ich, der Name des Bestochenen, der in jenem Schriftsück fehlte, war seiner, nicht meiner. Warum halsen Sie, Zweideutigkeiten zu schaffen, und verhinderten das Geständnis des verhafteten Bestechers, indem Sie ihn entlausen ließen?"

Da der andere dies nicht erklärte, tat er cs selbst. "Ich weiß, weshalb Sie mir zumuteten, die Sache niderzuschlagen. Ich sollte euer Spießgeselle werden und das nächste Mal selbst mit stehlen. Meine Reinbeit brachte euch aus der Fassung."

"So ist es," sagte Talleyrand gelassen. "Wir waren ratlos. Damals trennte ich mein Schicksal von dem Ihren. Habe ich nicht recht behalten? Ich bin noch immer Minister. Sie sind hier. So viel Makellosigkeit ist den Menschen unheimlich."

"Und meine Wahl mit allen Stimmen außer der meinen und der meines Freundes? Und die Wallfahrten bierber?"

"Es ift Reue," sagte Talleyrand mit schöner Stimme. "Es ist Sehnsucht. Wer kennte sie nicht? Ich besser als andere. Ich habe um die Tugend gewußt, ich bin verbannt umbergetrieben durch die neue Welt, arm und einsam unter einsamen Armen, ich habe um Gott gewußt. Und habe dennoch gewählt, was ich nun bin."

Mit gefentter Stimme:

"Dies geftebe ich nur Ihnen."

Milde gestimmt bemerkte Larevellidre: "Sie sprechen von Ihrer Schwäche, von unser aller Schwäche, bie für das Gute nicht immer ausreicht."

"Nein," behauptete Talleyrand. "Ich habe es nicht gewollt."

Er fand es richtig, leichter im Ton zu werden.

"Sollte es nicht in gewisser Weise auch verdienst voll sein, das Böse zu wählen? Känke und Lügen gestalten das Leben schwieriger als der gerade Weg. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche bleibt, daß die Menscheit es schlecht haben will. Drum kann meinesgleichen sie lenken."

"Sie will glüdlich werden," sagte dagegen Larevellière, lächelnd wie Gläubige. Talleprand setzte neu an.

"Ich wäre nicht hier, nur um einen Tugendbold anzustaunen. Ich kenne Sie als Geschäftsmann. Ihren großen achtzehnten Fructidor will ich nicht erst nennen. Um nur von jener Affäre zu sprechen, — hätten Barras und ich nicht rechtzeitig eingelenkt, Sie würden uns vernichtet haben dank Ihrem Scharfblich, Ihrer Unbeirrbarkeit, Ihrem leidenschaftlichen Willen."

"Wille zum Guten. Er ist die menschlichste Eigenschaft."

"Denken Sie an die Stadt Genf, Bürger Direktor!" Da spreizte Larevellière die Hand. "Ich habe es nicht gewollt. Gegen meinen Wunsch haben wir Genf annektiert und seiner Freiheit beraubt. Die Genfer selbst ersuchten um ihre Bereinigung mit Frankreich, aber ich weiß wohl, das waren Machenschaften unserer Leute."

"Und es war die bedrohliche Rähe unserer sieg-

reichen Heere und ihrer ruhmbebedten Führer," bemerkte Talleyrand. Der Bürger Larevellidre erwiderte kalt:

"Mir hat es von jeher geschienen, als machte man viel zu viel Aushebens vom militärischen Ruhm. Die bürgerlichen Tugenden sind von höherer Art. Die bürgerlichen Geschäfte verlangen mehr Genie, mehr Renntnisse und eine längere Lehrzeit. Auch haben erfolgreiche Militärs sich allzu oft den Zweden von Unterdrückern dienstbar gemacht, wenn sie nicht gar selbst zu Thrannen wurden."

"Sierfür ift feit Ihrem Sturz nun wieder glüdlich bie Bahn frei" stellte Talleprand fest. "Dies also will jene Mehrheit, die Sie gestürzt bat: dies. und nicht etwa das Glück. Den menschenfreundlichen Berbeikungen unserer Revolution baben die Menschen schon zu lange zugebort, und ihre Berwirklichungen langweilen sie schon. Gott und das Blud find irgendwo aukerhalb der Menschenwelt: wir baben von ihnen gebort, wir baben zu ihnen gebetet: - und bann entschlieken wir uns wieder einmal, alles über ben Saufen zu werfen und keine Mübe, fein Grauen zu icheuen, um nur recht ungludlich zu werben. Dann stoken wir die Bölfer, die wir doch selbst befreit hatten, aus unseren Armen fort und überliefern fie Ausbeutern, Generalftaben, Lieferanten und ben Berratern aus ihrem eigenen Schok. bie sich mit den Fremden in die Macht und den Raub teilen. Der beklagenswerte Rustand aber, in den wir ein Land wie Italien eben jest verseten, muß für uns felbst die schlimmften Folgen haben. Und dies gerade wollen wir," schlof Talleprand.

Larevellidre beteuerte feierlich: "Wir Menschen wollen das Glück. Die Berberbtheit der feelischen

Neigungen, auf die Sie sich berufen, stammt noch aus Abgründen, denen wir mehr und mehr entrinnen. Die Berehrung der ungerechten Macht muß verschwinden, da die Macht selbst von unserer Welt doch endlich verschwinden wird, es sei denn die Macht der Bernunft. Sie aber wächst heimlich in uns allen. Katastrophen beschleunigen nur ihr Wachstum. Katastrophen nähern uns also dem Glüd. Wir wollen die Katastrophen im Grunde nicht aus Verderbtheit, sondern weil wir das Glüd wollen."

Dies hörte Talleprand und schwieg. Larevellidre, ber zum himmel hinangeblickt hatte, kehrte zurück und bemerkte, daß Talleprand die Augen gesenkt hielt. Schon schlug er sie auf und sagte ohne Fronie:

"Noch find wir unvolltommen."

Ł

"Noch sind wir unvolltommen," wiederholte Larevelliere; und dann nahmen sie Abschied, der Budlige und der Sinkfuk.

Sie haben sich niemals wiedergesehen. Larevellidre nannte Tallehrand auch später einen Schurken. Dieser, so wenig er die Menschen sonst achtete, sprach mehrmals im Lauf seines Lebens mit geheimnisvollem Respekt von einem schon halb Bergessenen.

## Der Marquis von Keith (Ansprache, Ottober 1918)

Meine Damen, meine Herren!

Sie werden das Stück hier wiedersehen, wie Sie es schon kannten. Ein armer, lebensgieriger Mensch wird sich rausen mit einer Welt, die doch noch böser ist als er; wird oben sein, stürzen und hoffentlich wieder hinauskommen. Es wird das alte, göttlich harte Leben sein. Nur er, der es pacte und hierherstellte, lebt nicht mehr.

Berzeihen Sie ihm, daß er schon fortging! Bebenken Sie, wie maßlos viel von Ihrer aller Dasein durch sein Herz hindurchmußte, und wie das müde macht! Er hat seine Zeit, die eine der anstrengenosten war, viel heftiger als die meisten anderen mitersahren, so war er auch mit ihr zugleich am Ende.

Er hat sogar — sehen Sie doch, wie erstaunlich! — er hat sogar vorweggenommen, was erst noch kommen sollte. Die neunziger Jahre, in denen er jung war, hatten eigentlich eine weichere Luft, sie waren vergleichsweise harmlos und wohlwollend. Seine jungen Kameraden damals glaubten an alles Gute, sie schrieben Stück, die wohl düster, aber im Grunde menschenfreundlich waren, und die Hinweise waren auf die nahe bevorstehende Lösung der sozialen Frage, auf den Frieden unter den Menschen.

Niemand in der ganzen Welt aber glaubte weniger an den Frieden unter ben Menichen, als Frant Bedekind. Ob es ihm dabei wohl oder webe war, er fab nur Rampf, fühlte nur das immer gtemlofere Gemübl bes Rampfes - im Lande wie in seinem Bergen. Beiber, die nur genieken. Männer, die nur erraffen. iede uneigennütige Sandlung ein Bereinfall, jedes freundliche Gefühl ein Gelächter, nur falte Reugier für Menichliches anstatt Teilnahme, nur Machtlucht. fogar bei bem Denter, ben Armen bom Gefet nur gerade das gefährliche Maul gestopft, den Schiebern aber jeder Erfolg auf Erden und im Simmel: das alles war in seinem Bergen schon fertig, als es im Lande erst beranwuchs, und der ganze Anfang des Rabrbunderts íbrang, faum dak es in der Wi**rflich**feit begonnen hatte, gewappnet aus seinem Ropf. Nirgends wie in seinen Studen können Sie mit Banben greifen, wie sehr das Leben iener Tage schon Krieg war, bevor es dann wurde, was es war. Niemand. bat so unausweichbar vorausgezeigt, wohin solche seelische Saltung treibe.

Er muß wohl viel gelitten haben unter seinen Erkenntnissen; — aber glauben Sie nicht, daß er auch
vor Glück getaumelt hat in der Überfülle seines Erlebens? Was gilt es dagegen noch, daß er so lange
Jahre uncrkannt, sogar verlacht umberstehen mußte,
und daß er sich, um seiner großen Werke willen, zum
Bänkelsänger und Lustigmacher hergeben mußte? Auch das war gut, denn es war Kamps, der wahre
Ramps. Wer sich von hoher Art und vom Leben erniedrigt weiß, gibt erst der Welt das Beste: ein Beispiel der Menschenwürde. Darum sehen Sie seine
Helben inmitten des göttlich harten Lebens zuletzt nie etwas anderes behaupten oder beweinen, als ihre Menschenwürde.

Der Kampf um die Menschenwürde aber ist der Weg des heiligen Geistes. Sei vor dir selbst geweiht und halte darauf, daß niemand dich verletze, du wirst es lernen, die anderen zu achten wie dich; du wirst sie bald erhöhen wollen über ihr übliches Seelenmaß; du wirst sie endlich selbst lieben. Der dis an den Tod herangereiste Wedetind sann nichts anderes mehr als den Sieg des Geistes und der Güte in dem großen Lebenskrieg, den er so wohl kannte.

Er hatte recht. Aus solchem Ariege — sollten wir es nicht selbst ersahren? — gehen die wahren Kämpfer gütiger hervor, als sie ihn begannen. Sie haben gelernt, es helse nicht viel, mit zusammengebissenen Bähnen zu leben; ebenso gern könne man ein wenig nachlassen von der Hochspannung des Selbstgefühls, einander anerkennen, vielleicht sogar helsen. Selbst der Marquis von Keith würde es heute begreifen. — Sie werden das Stüd hier wiedersehen, wie Sie es schon kannten.

Sinn und Idee der Revolution (Ansprache im Politischen Rat geistiger Arbeiter, München; Dezember 1918)

ie die neue Zeit selbst mit ihren neuen Einrichtungen und Männern, ist auch diese unsere Bereinigung ein Erzeugnis der Not. Ein siegreicher Ausgang des Krieges würde eine deutsche Revolution nie gebracht haben, und noch ein rechtzeitiger Friedensschluß hätte sie verhindert. Alle sind wir heute Söhne der Niederlage. Ist es nicht aber der Natur gemäß, daß ein unterliegendes Land von seinen Kindern mehr geliebt wird als ein triumphierendes? Der Triumph enthüllt viel Unschönes. Zu lange haben wir es an Deutschland enthüllt gesehen. Wir bekennen uns viel lieber heute zu ihm. Darum sagen wir vor allem, daß wir es von Herzen lieben, und daß wir nach unserer Einsicht und unseren Kräften ihm dienen wollen.

Fern bleibt uns ber Wunsch, unseren siegreichen Feinden möge ihr Sieg zum Berhängnis werden, wie uns selbst jett endlich unsere alten Siege. Wir wünschen vielmehr, daß der sittliche Ernst, den ein vor fünfzig Jahren besiegtes Land dank seiner Niederlage erworben hat, sogar die größte Gesahr, seinen heutigen Sieg, überdauern möge. Nun aber wollen auch wir selbst den sittlichen Ernst erwerben. Fühlt nicht zu dieser Stunde mancher, der nie geglaubt hätte, dies

fühlen zu muffen, wie sehr wir in dem lange anhaltenden Glanz unserer früheren Siege uns selbst verloren hatten, und daß wir erst jetzt, auf dieser Wanberung durch Staub und erste Dämmerung, die Hoffnung haben, uns wieder zu begegnen?

"Seid nicht allgu gerecht!" rief icon Rlopitod seinen Deutschen zu: und solch ein Gebanke war, gittlich gesprochen, der Anfang vom Ende. Bir kinnen nicht gerecht genug fein. Jebe Abtehr von der unbebinaten Gerechtigfeit zeitigt schon in ber aukeren Belt bie ungebeuerlichsten Folgen: die Bergewaltigung fleiner Brobingen bewirft noch nach Rabrzehnten ben Rusammenbruch groker Reiche. Biel furchtbarer aber find die Erschütterungen unserer inneren Welt, sobald wir die Ungerechtigkeit einmal in sie zugelassen baben. Die Kälichung unferes gesamten Boltscharafters. Brahlerei, Berausforberung, Luge und Selbstbetrug als tägliches Brot, Raffgier als einziger Antrieb zu leben: dies war bas Raiferreich, bak wir nun glüdlich hinter uns haben. Und dies konnte es nur fein, weil unter ibm, nach innen wie nach auken. Macht bor Recht ging.

Macht anstatt Recht bebeutet nach außen den Arieg, und bedeutet ihn auch im Innern. Gerechtigkeit verlangt schon längst eine weitgehende Berwirklichung des Sozialismus. Jeht soll sie ihn verwirklichen. Wir sind dabei — sind nicht nur mit unserer Bernunst, auch mit unseren Herzen dabei. Wir wünschen das materielle Glück unserer Bolksgenossen so ehrlich, wie man sein eigenes wünscht. Sie mögen es anerkennen, wenn wir zudem noch ihres seelischen Wohles gebenken. Das seelische Wohl ist wichtiger; denn das Schickal der Menschen wird mehr von ihrer Art, zu fühlen und zu denken, bestimmt als durch Wirtschafts-

regeln. Denkt gerecht, Bürgerliche! Solltet ihr in irgendeiner gesetzgebenden Bersammlung je die Mehrbeit haben, ergebt euch dennoch niemals dem verhängnisvollen Jrrtum, ihr könntet die begründeten Ansprüche der Sozialisten, indem ihr sie niederstimmt, aus der Welt räumen. Denkt aber auch ihr gerecht, Sozialisten! Wolltet ihr die Sozialiserung nur eurer Macht verdanken, anstatt der Einsicht und dem Gewissen. Diktatur selbst der am weitesten Borgeschrittenen bleibt Diktatur und endet in Katastrophen. Der Misbrauch der Macht zeigt überall das gleiche Todesgesicht.

Man gebe doch nicht vor, die Bergefellschaftung noch der letzten menschlichen Tätigkeit sei das Radiskalfte, das sich tun läßt. Einen Radikalismus gibt es, der alle wirtschaftlichen Umwälzungen hinter sich läßt. Es ist der Radikalismus des Geistes. Wer den Menschen gerecht will, darf sich nicht fürchten. Der unbedingt Gerechtigkeitliebende wagt sehr viel. Mag er Gewalttätigeren weichen müssen, mehr Araft war dennoch in seiner Mäßigung, seiner Treue zur Idee, als in jeder Gewalt. Unser Deutschland lerne.

In diesem Rat, der nur zum Guten raten will, kann niemals, selbst wenn sie ausschweifte, gerichtet werden über eine deutsche Revolution, deren schlimmste Ausschweifungen noch immer die Verbrechen des alten Regimentes nicht auswiegen würden. Nur zu viele Entschuldigungen haben die revolutionären Fanatiker von heute. Sie werden ihnen geliesert von jenen alldeutschen Fanatikern, die dis gestern das Wort hatten, und die nur darauf warten, es wieder an sich zu bringen, um womöglich das Land noch einmal zu

entvölkern, noch einmal zu entsittlichen, noch einmal an den Bettelstab zu bringen. Bo sollten die zur Macht gelangten Revolutionäre denn Gerechtigkeit ersernt haben? Sie sind unter dem Kaiserreich groß geworden. Sie sagen wohl, sie dächten nicht daran, ihre Macht freiwillig herzugeben. Ein kaiserliches Bort. Ber es spricht, hat noch so gut wie alles zu lernen von den Geseten einer wahrhaft befreiten Belt.

Wir sind bier, um dabin mitzuwirken, daß die sittlichen Gesetze der befreiten Welt in die deutsche Bolitik eingeführt werden und fie bestimmen. Bir wollen, daß unsere Republik, bis jest noch ein Rufallsgeschent ber Niederlage, nun auch Republikaner erhalte. Und wir seben in Republikanern weder Burgerliche noch Sozialisten. Dies find binfällige Unterscheidungen, wo es Höberes gilt. Republitaner nennen wir Menfchen, denen die Ibee über ben Nuten, ber Mensch über bie Macht gebt. Unter Republikanern kann ein unschuldig Verurteilter Gewiffenstämpfe beraufbeichwören, jo ungehemmt, bak fie ben Bertehr, ben inneren Frieden, fogar bie Sicherheit des Landes bedroben, - und mare ihre Republik auch nur eine sogenannte Rentnerrebublif. Ein Raiferreich aber, felbst ein soziales, wird solche Gewiffensfambfe nie fennen.

Unser Deutschland werde so gerecht, srei und wahr, wie einige von uns es sogar in seinen dunkelsten Tagen verlangt und erstrebt haben — bestärkt in ihrem Glauben an die Zukunft des deutschen Geistes durch seine große Bergangenheit. In diesem Lande, komme alles, wie es mag, wird endlich doch der Geist herrschen. Er erobert Deutschland und die Welt; der wirkliche Sieger des Weltkrieges ist nur er. Wer ihm widerstände, wäre verloren. Wer ihn ausnimmt, ist

allen gleichberechtigt und verbrüdert. Unsere Bersöhnung mit der Welt wird im Namen der uns endlich wieder mit ihr gemeinsamen, ewigen Gedanken geschehen. Wir geistigen Arbeiter wollen es uns verdienen, unter den ersten zu sein, die Deutschland mit der Welt versöhnen.

### Wir wollen arbeiten (Auf Beranlassung bes Reichsamtes für wirtschaftliche Demobilmachung, Januar 1919)

Semand sagte, besorgt wegen ber neuen Steuern: "Wir werden kunftig nur noch für ben Staat arbeiten."

Dagegen ein anderer: "Es kommt darauf an, wie der Staat aussieht." Dieser meinte, er zahle seine Steuern lieber, wenn nicht mehr hauptsächlich nur das Militär davon erhalten werde, sondern wenn das Bolk selbst, seine Bohlfahrt und Bildung den Nuten habe. Denn so legen wir unsere Steuern eigentlich nur auf die Sparkasse, und sie verzinsen sich uns.

Wir werden alle sehr viel arbeiten müssen, das steht fest; aber nicht, wie früher, für einen Herrenstaat, der sich uns auszwingt und den wir nur gerade ertragen, sondern für einen Bolksstaat, um den wir selbst gekämpst haben, der unsere eigenste Sache ist, und den wir daher niemals im Stich lassen dürsen. Innerhalb dieses Staates werden wir untereinander verschiedener Meinungen sein und werden uns nicht besonders schonen; aber den Staat müssen wir alle schonen, der ist uns gemeinsam, für ihn sind wir alle verantwortlich. Wir müssen darauf bedacht sein, ihn

lebens- und zahlungsfähig zu machen, durch unfere Arbeit und unfer bernünftiges Sandeln.

Wer Arbeit bekommen kann und sie nicht nimmt, sondern auf Kosten des Staates lebt, sollte bedenken, daß er damit kein fremdes und gleichgültiges Kapital angreift, sondern das Kapital der Bolksgemeinschaft und im Grunde sein eigenes. Er selbst macht sich arm durch seinen Müßiggang. Er wird später, wenn das Arbeiten nicht mehr zu vermeiden sein wird, um alles das, mit Zinsen und Zinseszinsen, weniger verdienen, was er heute, ohne zu arbeiten, verbraucht.

Streiks werden nach wie vor den Arbeitern nützlich und jetzt sogar im Interesse des Staates sein, wenn irgend jemand, sei es ein einzelner oder eine Gemeinschaft, wirtschaftlich oder politisch mehr gewinnen möchte, als ihm zukommt. Aber nur ein solcher Streik, der vor der Allgemeinheit verantwortet werden kann und von ihr gebilligt wird, ist fortan noch erlaubt, kein Streik, der um Sonderinteressen geführt wird und den andern Bolksgenossen schaebet.

Mit den Lohnforderungen steht es ebenso. Früher konnte man darauf lossordern, man bekam doch nie sein volles Recht. Jeht dagegen wird mehr gezahlt als je, und dabei gehen die meisten Betriebe schlecht wie noch nie. Überdies rechnen wir damit, daß die Betriebe schon bald der Gemeinschaft, also uns allen mitgehören sollen. Was solgt daraus? Wan darf nicht länger darauf lossordern, die vernünstigen Arbeiter und Angestellten wissen dies besser als jeder andere. Sie begreisen, daß durch übersteigerte Lohnsforderungen erstens das Geld entwertet wird für sie selbst und für alle. Sodann werden sie sich besinnen, ihren eigenen Betrieb durch unhaltbare Ansprüche zum Stillstand zu bringen und damit der Gesamtheit

ihre Arbeitskraft entziehen. Denn die Gesamtheit, der Staat, kann Berluste an Arbeit jetzt schwerer tragen als sonst. Er soll auf das dringlichste Lebensmittel herbeischaffen und hat zum Bezahlen nichts weiter mehr als unsere Arbeitskraft. Die Kohlen und Industrieerzeugnisse, gegen die er die Lebensmittel eintauschen muß, sind nur vorhanden durch unsere Arbeitskraft, da dürfen wir sie nicht selbst lahmlegen. Wir haben viele Rücksichten zu nehmen in einem Staat, der uns allen gehört. Dafür aber haben wir die Freude, selbst verantwortlich zu sein, selbst mitzubestimmen.

Und dies ist keine Freude des Stolzes oder gemeinen Machtgefühls, es ist eine Freude der Bernunft. Jeder einzelne hier bei uns ist in seinem Herzensgrunde viel zu vernünftig, als daß er sich verlassen grunde viel zu vernünftig, als daß er sich verlassen könnte auf einen nicht nachgeprüften Glauben, genannt Kommunismus, in dessen soll, worauf dann mal alles drunter und drüber gehen soll, worauf dann vorgeblich das himmelreich solgt. Hierzulande hat jeder einzelne etwas zu verlieren, nicht nur sein bischen Eigentum und die Hoffnung, mehr zu erwerben: vor allem seine gesunde Kritik, seinen Weltverstand und seine offenen Augen. Die gibt, wer sie einmal mitbekommen hat, noch schwerer auf als sein Geld.

Unser neuer Staat ist sogar eben zu dem Zweck errichtet worden, daß jeder immer mehr gewinnen möge. Die Mitarbeit am Staat fördert seine Einsicht, seine geistige Weite. Der Mitgenuß am Staat bereichert ihn. In den Städten wird der Arbeiter voraussichtlich auf Grund gemischtwirtschaftlicher Betriebe zum größtmöglichen Wohlstand gelangen. Der Staat und durch ihn der Arbeiter selbst, wird sein Interesse gegenüber dem privaten Kapital zu

wahren wissen. Noch unmittelbarer aber wird jeder zu gewinnen haben, der auf dem Lande arbeitet.

Die großen Städte sind zu stark bevölkert für unsere heutigen wirtschaftlichen Berhältnisse. Weder Wohnungen noch Arbeit reichen für alles aus; trozdem, aus ganz begreislichen Gründen, trennt jeder sich ungern von der Stadt. Wenn er aber draußen für sich und die Seinen alles sinden kann, was der Mensch wirklich braucht: Gesundheit, eine Arbeit, die ihn bestriedigt, sein Auskommen, wohl gar auf eigenem Grund? Denn es ist wahrscheinlich, daß der aus der Revolution hervorgegangene Staat mehr Bauern schaffen wird, möglichst viele kleine Eigentümer, denen er die Betriebsmittel leiht, die fortan die Errungenschaften der Revolution als ihre eigensten ansehen und zu ihrer Verteidigung immer bereit sein werden. Lohnt es sich dann nicht, hinauszugehen?

Es lohnt sich vollauf. Und auch die Arbeit in der Stadt wird sich lohnen, selbst wenn sie noch auf lange Zeit hart genug und das Leben dürftig genug sein sollte. Denn wir tun unsere Arbeit zum ersten Male wirklich für uns selbst, da wir sie für einen Staat tun, der wir selbst sind. Wir selbst: das bedeutet, daß der Staat fortan beseelt ist und einen Schanken verwirklicht, den Gedanken der Gerechtigkeit und des zunehmenden Menschenglückes. Zeder arbeitet künstig für den gemeinsamen Gedanken. Dies aber ist alles, was Menschen sich wünschen sollten: mit ihrer Arbeit ihr Leben bezahlen und dabet einem Gedanken dienen. So wollen wir arbeiten.

# Kurf Eisner (Gebenkrebe, gehalten am 16. März 1919)

er verewigte Aurt Eisner wird weiter beisvielbaft in unserer Mitte weilen, seinen Tod überdauernd gewik durch seine Taten, aber mehr noch durch bas. mas er mar. Wir danken ihm nicht einfach ben Sturz eines verworfenen Regimentes, sondern dag dieses Regiment, das felbst in seinen weniger schandlichen Zeiten nichts anderes gewesen war als geistlose Gewalt, unvermittelt und in sinnbildlicher Art abgelöst wurde von der Menschenart, die Scift will und Beift schafft. Die bundert Tage der Regierung Eisners baben mehr Ideen, mehr Freuden ber Bernunft. mehr Belebung ber Beister gebracht als die fünfzig Jahre vorher. Sein Glaube an die Rraft des Gedankens, sich in Birklichkeit zu verwandeln, ergriff felbst Ungläubige. "So einfach ist es, Geschichte zu machen!" sagte er an dem bellen Morgen, der über seinem vollbrachten Staatsstreich aufging, - und man staunte und alaubte.

Geist ist Wahrheit. Seine Erfolge waren das Werk seiner Wahrheitsliebe. Denn sie macht schöpferisch, und dem schöpferischen Menschen vertrauen die Mitmenschen. Er wollte vor allem, daß eine in den Tatsachen enthaltene Wahrheit vollzogen werde, wenn er einer proletarischen Revolution ihre selbstgeborene

Bertretung außerhalb bes Parlaments, die Räte, zuerkannte. In jeder Handlung sah er, neben ihrer
praktischen Wirkung, ihr geistiges Gepräge. Achtstundentag, Demokratisserung des Heeres, eine befreite Schule, die wirtschaftliche Erfüllung der politischen Revolution: durch solche Taten dachte er, gleichwie in seinen Reden, die bis dahin versemten Wahrbeiten zu bezeugen. In seinen Reden kannte er nichts Dringlicheres, als den Urhebern all unseres Unheils
ihr schändliches Bild entgegenzuhalten, den Lügen
jeden Schein und Halt zu nehmen, Deutschland geistig
zu reinigen und zu erneuern. Zuerst eine Luft, in
der es für Menschen der Vernunft und Wahrheit sich
atmen läßt, — dann bildet sich schon das neue Leben.

Er mar der Mann der Babrbeit, daber ber Sak berer, die fie fürchten. Daber auch die Achtung der Ehrlichen unter ben Andersbenkenben, und fogar unserer bisberigen Reinde. Sie, die unsere ganze Revolution für eine Masterade bielten, ihm glaubten fie. Eine reine Leidenschaft des Geiftes ift unvertennbar. Man tann zweifeln an gewaltsamen Beränderungen des volitischen Bersonals, und auch wirtschaftliche Tatsachen und Brogramme können so ober so verstanden werden. Unausweichlich, unwiderlegbar ist allein der Mensch, der Wahrheit spricht, deffen Blid und Atem Bahrbeit find. Der Bolferbund war, längst bevor er Beltgeltung befam, lebendig in Beiftern wie ber feine, in literarischen Beiftern. Rest werben Borbersagen Bictor Sugos verbreitet, die viel früher hatten wirksam gemacht werben sollen; und jene "Friedensnovelle" Strindbergs berührt jest viele mit foldem Schauder, als feien Beifter ber Rufunft awischen ihnen umgegangen, und erft nachträglich erführen fie es.

Auch Eisner batte die Idee des Bölferbundes wirflich erlebt. Er ariff fie nicht erft auf, als unfer Land in seiner Rot fie brauchte. Dies mar es, mas alle faben, als er nach Bern tam. In Bern, auf ber Sozialistentagung, batte, solange er sprach, Deutschland keinen Keind mehr. Wohl war er sehr klug, als er den ersten braktischen Borichlag machte, ber unseren Gefangenen nüten und verfohnliche Begiebungen gu unseren bisberigen Keinden einleiten konnte: denn der Gedanke. das vermültete Nordfrankreich durch freiwillige beutsche Arbeiter wieder aufbauen zu belfen, war sein. Aber die Unterschrift eines Franzosen und den einmütigen Beifall ber gefamten fozialistischen Belt gewann er nicht durch eine einzelne Kluabeit, sondern burch sein gang bon Babrbeitsliebe erfülltes Denidentum.

Bie anders wäre das Schickal Deutschlands entichieben worben, batte ber geistige Mensch es mitgestalten können! Aber der geistige Menich, burch Anicauung und Erkenntnis bewuft erst Menich geworden und allem verwandt, was Menschenantlit trägt, gerade er, ben tein Staatsmesen ungestraft von fich ausschliekt, batte langer als ein balbes Sabrbunbert fremd und verhaft beiseite gestanden. tieffte Grund, weshalb das alte Regiment fallen mukte, war seine immer furchtbarere menschliche Beröbung, seine Busammenhangslosigkeit mit der Denschenwelt, wie sie heute wirklich da ist. Alle sittlichen Tatfachen von heute waren ihm unbekannt, es glaubte bie Welt bom Willen gur Gerechtigkeit noch gerade so weit entfernt wie 1870. Schon bevor er auszog. sich mit der wirklichen Menschenwelt zu messen, war er verurteilt, der Staat, der einzig vom Machtwahn lebte, von einer wurzellosen Ideologie der Dacht.

Ben mufte ber Sturz ber entlarbten Machtichwindler sofort binauftragen? Den Menschentop, ber ihnen entgegengesett mar, ber auf sittliche Tatsachen baute und die Renntnis der Menschen für die erfte Boraussekung der Bolitik bielt. So erscheint in der Rebolution, überall mitwirkend, zuweilen bestimmend, ber Literat. Er erscheint mit seinen Tugenden und mit feinen Gefahren. Die gröfte Gefahr bes Literaten. der in die Bolitif eingreift, wird eben dadurch bedingt. bak er lange unterbrudt mar. Er wird versucht sein. sich zu rächen. Er wird vielleicht in Abereilung nachbolen wollen. Die Welt foll ohne längeren Bergug auf die Bobe seiner Idee gebracht werden — weniger um ihretwillen als zur Ehre ber Mee. bat nicht zu wollen, noch zu widersteben, sie ist nur Begenstand, und auch die Menschen find nichts weiter.

Eine Geistesart aber, die Menschen den Joeen aufopfert, gedeiht nicht mehr auf den höheren Stusen der gereisten Bernunft. Dort ist man gewohnt und verpflichtet, geduldig daran zu arbeiten, daß die Einsicht der Mehrzahl sich erweitere, und daß die vorwärtsdrängende Minderzahl nicht weniger Weisheit betätige als Kraft. Ein hierauf gerichteter Geist bleibt zeitlebens ein bescheidener Schüler der Menscheit, der er dienen will. Sie selbst weist ihm die Bege, auf denen er sie seinem nie verlorenen Ziele entgegenssühren möge. Anstatt ihr zu besehlen, erforscht er ihre Seele.

Wer so unwandelbar in der Leidenschaft der Wahrheit und, eben darum, so mild im Menschlichen ist, verdient den ehrenvollen Namen eines Zivilisationsliteraten. Dies war Kurt Eisner. Er ging aus einer Zeit des Wahnsinnes und Verfalles mit ungebrochener Vernunft hervor. Er liebte die Menschen, traute

ibnen die Kraft zur Babrbaftiakeit zu und erwartete daber noch so viel von ihnen, dak er sich hütete, alles auf einmal zu verlangen. Er fab, wie furchtbar gerade biefes Bolf von feinen alten Machtbabern überanftrengt worden war im Blutdienst eines Staats- und Machtwahnes, dem Menichen nichts galten. Fortan follte Schonung walten. Berföhnung, Brüberlichkeit. Die Repolution sei eine Gemeinschaft aller Freunde der Bahrheit, die der Beg des Menschen ist. - und tein Rrieg nach bem Rriege, tein Burgerfrieg! In ber Rebe, mit beren Entwurf er am 21. Februar in ben Landtag ging, gebentt er feiner Bemühungen, durch vernünftige Bergtung, anstatt durch brutgle Sewalt, die infolge der langen Kriegszeit, der harten Entbebrungen frankbaft aufgeregten Daffen bor ben Schreden bes Bürgerfrieges zu bewahren. Er bat uns bewahrt: fein Blut war mehr gefloffen: aber bevor er dies aussprechen konnte, flok, ach, das seine.

Es ward vergossen für die Wahrheit. Ihr hatte er es gleich ansangs dargebracht; er wußte: sie war zu sehr verhaßt; wer sie laut behauptete und sichtbar vertrat, mußte sterben. Er hatte Gegner von einer Art, daß sie nicht einmal die Enteignung so schwer ertragen haben würden wie die Wahrheit. Zu seinen Todseinden hat er sie nicht durch Maßnahmen gemacht, sondern durch Bekenntnisse. Er ist ein Blutzeuge des Geistes.

Der erste wahrhaft geistige Mensch an der Spitze eines deutschen Staates erschien jenen, die über die zusammengebrochene Macht nicht hinwegkamen, als Fremdling und als schlecht. Daß er am Quell der Macht doch lauter blieb, widerstrebte ihren Begriffen. Seine Güte, die um keinen Preis, nicht einmal um den seines eigenen Lebens. Blut vergießen wollte, ihnen war sie Schwäche. Er hatte keine breiten Schultern und nicht die herkömmliche Regierermiene. Der Gemeinheit machte er keine Furcht, sie konnte auf ihn hetzen, dis einer schoß. Ja, wirklich, einer schoß in das reiche Hrn, in den Kopf eines Apostels mit weltzklugen, weltguten Augen — und schoß noch einmal, in die schmale Gestalt, die auf zarten Schultern Hoffnungen so vieler und so viel Menschenzukunst trug.

Bewahren wir sein unversehrtes Bild! So lange er da war, batte die Repolution einen Sammelvunkt. in dem fie einig und ihrer frohen Rutunft gewiß war. Der Ministerbräsident erhob sich zum Sprechen, ba verstummten alle, denn er war ihnen gemeinsam, war der Aufgang der Revolution. Roch immer hing über seinem Saupt die Rote jenes ersten Morgens nach dem Siege. Ihr fürchtetet noch kaum die Wiederfehr der Bruderfeindschaften und Arrungen, all das Sarte, Bittere, Allzubekannte, das doch unausbleiblich ift, wo Menfchen aus ihrer erften Begeifterung in den Alltag, sei es auch der Alltag der Revolution, binabtreiben. Er war der Aufgang. Möge die Revolution in seinem Bilbe, das fie zum Söchsten berbflichtet, für immer das Andenken ihrer Rugend bewabren.

## Kaiserreich und Republik (Mai 1919; die Beröffentlichrung wurde bis nach dem Friedensschluß hinausgeschoben)

ir liegen am Boben eines Abgrundes, den wir noch nicht ermessen haben. Untersuchen wir ihn, schärfen wir im Dunkeln die Augen! Der Weg, den wir hinabgetaumelt sind, ist eingestürzt. Bielleicht führt ein anderer hinaus? Hoffnung gewährend, leuchten, gerade weil es so tief ist, über dem Ausgang unseres Gefängnisses die Sterne.

#### Der Sieger

Das Deutsche Reich von 1871 war, wie es nun einmal ward, eine unwesentliche Schöpfung der Deutschen. An seiner Errichtung waren nicht alle ihre Fähigkeiten beteiligt, und ihre besten waren weniger vertreten als ihre nicht einmal guten. Die Deutschen wohnten in diesem Reich nie ganz; ein wichtiger Teil ihres Wesens blieb draußen. Das Deutsche Reich von 1871 mußte zusammenbrechen, aus diesem tiessten Grunde: weil es nicht ganz deutsch war. Aber sein Sturz begräbt nur eine fragwürdige Abart des Deutschen, nicht des

1871 erschienen vor dem ersten Reichstag die Abgeordneten des Elfaß und Lothringens, verlangten bas Recht, ihr frangösisches Baterland zu behalten — und wurden ausgelacht. 1919 erbitten wir Deutsche für große Teile unseres Bolles von Europa und Amerika das gleiche Recht wie einst Elsas von uns. Dazwischen liegt die Geschichte einer deutschen Berirrung.

Raum im Genuk seiner Einbeit, verleugnete Deutschland die Gedanken der Freiheit und Selbitbestimmung der Bölfer, worauf all sein Rampf, sein ichwärmerischer Drang ein balbes Rahrhundert binburch sich doch berufen batte. Noch 1869 mard in jedem deutschen Sause gelesen und geglaubt: böchiter Beariff sei die Freiheit, nach ihr erst die Ration. Garibaldi, Freiheitsbeld, mar auch ein Seld Deutichlands. 1915, als Italien in ben Rrieg eintrat, mar er icon langit zur Sälfte lächerlich. Der Begriff ber Freiheit batte inzwischen für beutsche Röbfe seinen Sinn verloren, ward geleugnet ober in fein Begenteil verkehrt. Man sagte: selbstgewollte Rnechtschaft sei Freiheit. Mit Baradoren begründete man ein Spitem bes absoluten Militarismus, das anders im zeitgenössischen Europa nicht mehr begründet werden konnte. Man widersprach den Lieblingshoffnungen bes vorgeschrittensten Teiles der Menschheit, und felbst seinen sichtbaren Erfahrungen und Berwirklichungen. Demokratie sei eine Berfallserscheinung, ber dauernde Kriebe ein Traum und fein schöner. Ginen menschlichen Fortschritt gebe es nicht, die sittlichen Tatsachen seien von jeher unverrudbar. Wie hielt man es nur aus, im Gegensat zu allen zu verharren, beren Glaube ein Hinan war? Wie machte man es. des auch noch froh zu sein?

Man hatte Erfolg gehabt. Das Deutsche Reich und seine Sinnesart waren erzeugt vom Sieg. Der Fluch bieser Baterschaft hat uns nie verlassen, er beste uns bis hierher! Der Sieg von 1870 verlor sich nie in unserem Leben seither, er ward nie aufgesogen. Er vermehrte sich in unserem Blut wie ein Sistkeim, millionensach. 1913 waren wir in Handlungen, Gebanken, Weltansicht und Lebensgefühl unendlich mehr Sieger als 1871. Wir waren unendlich prahlerischer und machtgläubiger, unendlich hohler und unsachlicher. Erst jest hatten wir sast alle Würde der Freien verloren und ganz dem Seist entsagt, dem letzten Glauben an Dinge, die man nicht sieht, nicht zählen, nicht raffen kann.

Das unfakbare Unglud eines ichrantenloien, unbeauflichigten Sieges ist abzugieben bon unserer Schuld. Mitverantworten muk fie bas bamalige Europa, bas ibn guliek. Schon 1870 lebten Wiffenbe genug, Europa war als Einbeit, beren Glieder nicht ungestraft einander bermunden, erkannt genug: England und Rufland, die es guliefen, daß Franfreich berftummelt, Elfak und Lothringen vergewaltigt murben, befragten nicht ihr Gewiffen, nur hertommliche Gefühle und ben Ruten bes Augenblick. Der Rrieg felbst erregte bei jedem Bochgesinnten, bier wie drüben, schon damals nur Born und Berachtung. Flaubert verübelte es seinen Zeitgenoffen, bag fie ihn zwängen, au empfinden wie ein Robling bes Mittelalters. Berwegh mußte, wer hier siege, und mas Einheit beiße, wo "Rnechtschaft sich verallgemeinert".

Die deutsche Einheit war geboten für Deutschland, aber nicht weniger für die Welt. Aufgabe war es, dem Rachbarn es zu beweisen, nicht, ihn niederzuschlagen. Aufgabe, das unausweichlich Heranreisende vor aller Augen sich vollziehen zu lassen — roh nicht einzugreisen in ein Gebilde, das nur wachsen wollte und das, trop allem damals Berpfuschen, noch heute,

nach dem Rusammenbruch seiner unrechtmäkigen Sicherungen, bor der Natur fich behaubtet. Aber ber deutsche Drang nach Einbeit mar in die Sande von Bewaltmenichen geraten, und fie stampften hinmeg über das langsame Reifen einer friedlichen Demofratie. Er war schlau nicht weniger als gewalttätig. biefer Bismard. Die beutsche Einbeit murbe von ihm. im Interesse seiner Rlasse, auf bas Internationale binübergesvielt. Deutsche, aber auch Frangolen mußten für fie bluten. Nicht aus uns felbft, auf Roften anderer mufte sie ersteben. Der äufere Friede dauernd gebrochen, im Annern eine segenbringende Entwidlung gerftort, aber gerettet alle, die pon ber Gewalt leben: bis beute galt eine folde Reichsgrundung als Meisterwerk. Sie mar ein ebbemärer Sandstreich, im Wesen verwandt mit jenem, der Napoleon den Dritten auf den Thron bob.

Rur als Sieger, in nachwirkender Erbitterung gegen ben Besiegten, ichien bas Reich sich erhalten zu Der Erbfeind mukte bleiben, damit nur das Erbe blieb. Der Tag, an dem er die Waffen geftredt batte, wurde das Sahresfest des Reiches. "Macht gebt bor Recht", bieß ber sittliche Besit, ber mit heimgebracht war. Die Fronie Bismards, angesichts berer dem Friedensunterbändler Franfreichs feine hoffnungsvollen Worte von Berföhnung und Bölkerglud auf den Lippen ftarben! Ihr follt nicht berföhnt werben, ihr "mögt uns haffen, wenn ihr uns nur fürchtet", wie ein irrer Cafar und Bismard sich ausbrücken. Ihr sollt sogar eure Rebublik haben, um unmöglich zu werden in einem monarchischen Europa und vollends zu verfaulen. "Schmort in eurem Fett", bleibt in Quarantane wie Bestträger. — bis vielleicht Gott, der uns

lcon einmal zu seinen Räcbern an euch gemacht bat. uns ermächtigt, sein endaultiges Urteil zu pollitreden! "Bom menschlichen, driftlichen und politischen Standpuntt muffen wir Frankreich ben Rrieg erklaren." fagte icon wieder 1875 ein Beauftragter Bismards zu dem Botichafter der Republik. Der Ton war geläufia, auch Renan batte ibn vernommen. "Solche Beister glauben sich beauftragt, die Tugend zu rächen und den verderbten Nationen wieder aufzuhelfen. In ihrer überspanntheit versteben fie unter dem Deutiden Reich keine begrenzte Nationalität: mas fie mol-Ien, ist eine Beltwirfung ber beutschen Raffe, bie Europa erneuern und beherrichen foll." Schon 1870. Und die "Tugend", die zu rächen war, ist nur eine altmodifche Bezeichnung für die Uberlegenbeit des Starten und Roben. Daber, gleich damals, die Ginmischung in innere Angelegenheiten bes Beliegten. die Magregelung Barifer Zeitungen auf Berliner Befehl, die Lodipitel. Der Sieger - bat er ein ichlechtes Bewiffen, trot feiner "Tugend"? - gebarbet fich wie ein miktrauischer Schwächling, immer in Angft, fein Reind tonne wieder zu Rraften tommen.

Dies aber, noch mehr als die Riederlage, schafft drüben Gefühle der Schmach. Dem verdummenden Triumph des einen entspricht bei dem andern eine Rachsucht, die die Sinne schärft. Der Sorge um den tünftigen Rächer, der nicht genug erniedrigt werden tann, erwidert ein stiller Kampf um die Würde. "Das Recht!" behauptet der Besiegte, indes der Sieger auf seinen mit heimgebrachten Schein trumpst, daß Macht vor Recht gebe.

Rie war es anders. Dies sind Sieg und Riederlage. Der Unterlegene ist ausersehen, sich seines Menschentums zu erinnern, der Sieger ist verurteilt, im Geistig-Sittlichen tiefer zu sinken als zu den Zeiten seiner äußeren Ohnmacht. Der innere Zustand des Siegers unterbietet alles, was er vor seinen Siegen an Schlechtem erlitt. Als Rapolcon verschwand, blieb Frankreich unfreier, weil unwahrer, zurück, als es vor der Revolution gewesen war. Im siegreichen Deutschland 1871 bis 1914 wurden Herrentollheit und Untertanenstumpssinn, Hofart und Selbstentmannung, Menschenseindschaft, Erwerbsgier und Widergeist dicker aufgetragen und schamloser behauptet als in den schwachen Kleinstaaten von einst, die ihre Soldaten verlauften.

Den Rluch bes Sieges zu bannen, mufte jemand über allen friegerischen Siegen steben und, selbst Baffen in den Banden, im Bergen nur fittliche Leidenschaft, als Ziel nur Frieden und Recht haben. Belt erlebt erft beute, 1919, Die erften flehentlichen Berfuche eines Siegers, fich bem Fluch zu entziehen. Er trifft sie bennoch, sie werden die Folgen ihres Sieges noch ichwerer überwinden, als wir die Wirkung unserer Niederlage: - aber tein Schauspiel bat je. fo unwiderleglich wie diefer ihr Rampf mit fich felbft, um Gerechtigkeit, die menschliche Bunahme an Erkenntnis und autem Willen bewiesen. 1870 mar Die Abeligen und Militärs, denen fie nirgends. das zu einigende Deutschland sich in die Arme geworfen hatte, waren weit entfernt bom guten Bil-Ien: und die Erkenntnis eines Bismard beftimmte ihn böchstens, das niedergeworfene Osterreich zu ichonen, damit um so sicherer auch Frankreich erliege.

Ein bürgerliches Deutschland, auf sich selbst gestellt, auf seine Freiheits- und Bölkerliebe, seinen noch lebenden Jdealismus, wäre andere Wege gegangen. Den Krieg mit Frankreich auch nur angenom-

men, war er doch mit jener überlegenen Menschlichkeit zu beenden, die heute die Besieger Deutschlands
ihren älteren Denkgewohnheiten abringen möchten. Bir konnten, blieben wir damals uns treu, vorangehen den Weg der Menschenwürde: dies war zu
fordern gestattet. Freundschaft mit Frankreich — und
hundert künftige Kriegsursachen, politische wie wirtschaftliche, entfielen für die Welt, weil sie sittlich
nicht mehr galten. Ein großes Beispiel erledigte
sie alle.

Bir konnten der Menichbeit vorangeben. beffen hielten wir fie vierzig Rabre lang auf, bis fie endlich in das Chaos zurudfiel. Das neue Reich entbielt nicht einen einzigen geistigen, politischen ober nur wirtschaftlichen Reim: nichts war und ward es als Rachahmung, Bergröberung, Bemmnis. Biederholt ward das Ludwig Philippsche Königtum der bereicherten Bürger, aber bier noch platter; wiederholt im weiteren Berlauf das Raifertum Napoleons bes Dritten mit seiner blendenden Fassabe, inneren Mürbbeit, seiner Theaterregie, Prestigepolitit, seinem faliden Anstrich von Sozialismus auf der frechsten Ravitalsorgie, seinem Militärabsolutismus in fonstitutioneller Berkleibung — nur massiger bier alles und dümmer. Das englische Imperium ward nachfamt dem englischen Nationalismus, das Right or wrong, die Flotte, die Rolonien, - die ausschlieflich barum niemals groß genug waren, weil die Englands größer waren.

Gewaltanbetung, noch dazu nachgeahmt: doppelte Unfreiheit. Bas die Belt erblidte, war ein Herrenvolf aus Untertanen. Diesem Bild galt ihre Abneigung, um so mehr, da sie die Verzerrung ihrer selbst, ihre schlechteste Vergangenheit, ihre Rückstände und

Semmnisse bier wiedererkannte. Der Krieg des Reides und ber Belt war, als er bann fam, ein Rampf ber Welt mit fich felbit: fie follte ibre abgelebtefte Korm überwinden. Krieg würde vielleicht noch immer nicht bas Stegel bes zu Aberwindenden befommen baben, wäre nicht die "schimmernde Wehr" des Reides gewesen. Der Gedanke des Bölkerbundes brauchte leider den Anblick eines Bölkerfeindes. Rein Evanaelium der Gerechtigfeit wäre noch erklungen ohne die Teufelsbotichaft von Botsbam. Menichen aller Länder, die weber aut noch schlecht waren, und die nicht von Ratur dem Geift nachlebten, schwuren sich angesichts der unabsebbaren Drobung des Reiches. falls sie siegten, Freunde des Guten zu werden. Das Bewiffen ber Menschbeit erwachte: fieb, ba erwachte in ihm auch das deutsche Gewissen. Deutschland war befreit: besieat waren nur das Reich und sein Untertan.

#### Der Untertan

Die Eigenschaften bes Untertans sind die, worauf das Reich gegründet war. Sie machen nicht den Deutschen aus, nur den Untertan. Es sind nicht deutsche Eigenschaften, jedes Bolk hat sie. Jedes Bolk hat sie angewendet, bekämpft, mit anderen vermischt. Die Charaktere der Bölker Europas sind überall aus Bestandteilen derselben vielkältigen Rasse zusammengesett; Zusammenhänge der Zeit und der Geschichte entscheiden, wie. Glüdlich jene, denen nie das Vershängnis ein Reich zusprach wie dieses!

Untertanen und Freie haben nirgends grundstelich nacheinander gelebt, immer gab es übergänge und Mischungen aus Absolutismus und Demokratie. Aber in Deutschland allein wurden sie durch ein falsches und unvolltommenes Geschehen so folgenschwer in

einander verwidelt. Die absolutistischen Klassen waren nicht, wie anderswo, als politische Macht beseitigt, bevor neue Mächte sich durchsetzen. Der Abel und das Heer erwiesen sich als lebendig genug, um alles was vordrängte, umzubiegen und sich nutbar zu machen. Die Demokratie war lebensnotwendig, hier wie überall, und der Bürger, ob er wollte oder nicht, vertrat sie. Hier aber war die Demokratie in der Schuld des Absolutismus und ihm untergeben wie einem Gläubiger. Die Demokratie hatte das Reich nur erstrebt, gemacht hatte es der Absolutismus. Jett mochte sie es bereichern, er beutete es aus. Durch seine Gewalttaten an das Ziel gelangt, brauchte sie ihn — gegen die anderen Demokratien.

Bis zum letten Augenblick bat auf ihr bie Schuld an ibn gelastet, und noch lange bat sie empfunden. wie febr bies brudte. Selbft im bochften Glang bes Reiches verweigerte ein Teil des Bürgertumcs ibm und seiner Sinnesart den Tribut. Noch 1905 stimmte ber Freisinn gegen die Bermehrung bes Beeres und ber Rlotte. Sie taten es wohl nur noch aus überlieferung. Der Durchschnitt gewöhnt fich an Laften, die bor allem sittlich sind, an Berren, die doch Macht verbürgen, und die ber Eitelfeit ichmeicheln. starben babin, die noch um Freiheit wuften. wurden mude, die ohne Wahrheit, ohne Chrlichkeit ber Begriffe, nicht leben mochten. Alles ging seinen Beg. Die Demofratie machte ibre Sobne zu Absolutiften. Sie dachte fortan in Machtgeseten anstatt nach ben Geboten ber Bernunft, fie ichlof ben Bund mit ihrem Biderspruch, - indes der Absolutismus sich um einige bürgerliche Silfsmittel bereicherte. Er gab vollends auf, was einst Ritterlichkeit bieß, und bekam bafür Beschäftssinn. Sie machte sich seine bom Beift

unangekränkelte Tatkraft zu eigen. Ein herrschender The entstand, der nicht Bürger, nicht Junker, aber beides in einem war, ein Wesen mit Sporen und einem Zahlenhirn, ein wandelndes Paradox, begabt, vor nichts zurückschrecken, was vergewaltigtes, uns gerades Denken je ersinnen könnte.

Der Bürger bachte in Machtgeseten. Der Arbeiter begann, es zu lernen. Er war am längften Denich geblieben: seine Führer waren noch Demokraten mit freier Stirn, als fast alle anderen sich geduckt und entwürdigt hatten. Ihr Glud war das Sozialistengeset, es erhielt sie lange wach und in der Rubelosigkeit des Berfolgten. Die älteren ermüdeten nicht einmal, als Sicherheit auffam und Erfolge wuchsen. Borgeblich nur auf materialistisches Denken eingestellt, boten boch gerade fie mit ihrem Glauben bem Zeitalter fein Bestes; und wenn später die Republik noch Menschen und eine Gemeinschaft fand, die, wenigstens bedingt, auf sie vorbereitet waren, die Ehre gehört der Sozialdemokratie allein. Dennoch war dies nicht ihr Zeitalter: es unterstand bem junterlichen Bürger. Seine übermächtige Geistesart prägte auch den sozialistischen Rachwuchs. Die neuen Führer wie ihr heer empfanden die grundfähliche Umbildung der Welt immer entfernter, immer wefenlofer. Gie verftridten fich taglich tiefer in die Sorge, Bewinn zu ziehen aus der Welt, wie sie ist. Ihr Denken war zulett kapitalistisch mit Borbehalt, oder unwissentlich, oder in der Farbung ber Beuchelei; aber tapitalistisch.

Auch war es national. Sie sangen hergebrachtersweise ihre Internationale und hielten Weltkongresse. Auf den Kongressen gaben sie ihren fremden Freunsben das Bersprechen, nie Waffen zu gebrauchen, und wurden sich schwerlich bewußt, wie falsch es war.

Sie bachten mit Recht, bak alle ihre Anteressen as gen ben Rrieg feien, und bachten mit Unrecht, bak fie barum nicht tampfen wurden. Ihr gefühlsmäßiger Rationalismus fannte fich felbst nicht. Die Arbeiter batten ibn im felben Daf wie die Bürger: auch fie überzeugt vom Recht der Macht, auch fie durchbrungen, die Macht sei bier. Ein Reitalter icheibet fich nicht, es ift eins. Rlaffentampfe gescheben an ber Oberfläche, in der Ticfe find alle einig. Das großburgerliche Zeitalter Deutschlands batte für die littlichen Berbflichtungen im Leben eines Bolfes nur Achselguden. Gewissensfreiheit, die Offentlichkeit bes Staates, die Teilung ber Gewalten? Rugeständniffe an eine Scham, Die icon tot mar. Aber bochite Aufgabe und Bflicht: reicher werden, barter merben, Beltmacht fein.

Bis in die entsetlichsten Orgien der Weltmacht binein ist über angeborene Gefühlsweichbeit geklagt worben. Erftrebenswert erschien eine, England nachgefagte, Unberührtheit von Gefühlen, nicht aber Englands fluger Anstand. Wer spät kommt und auf einmal viel nachholen will, kann es wohl weiterbringen als die Erstgeborenen — aber leichter im Schlechten. So hart waren in keinem kapitalistischen Gemeinwesen die menschlichen Beziehungen. Go berrengemäß fühlten sich doch nirgends die Berren, und noch in keiner uns verwandten Welt wurden Menschen so febr jum "Menschenmaterial". Bas ware felbst die angebriesene "soziale Gesetzgebung" anderes gewesen als Instandhaltung von Material, Kürforge für Maschinen, die dienstfertig und ungefährlich erhalten werben sollen, was anderes als Angstprodukt und Prophplaxis, - anftatt Berg zu fein für Gleiche, und Berantwortung bor bem eigenen Menschentum. Auch in

der sozialen Gesetzebung, wie in der Charitas, entscheidet es nicht, wiediel getan wird, sondern wie und von wem. In Frankreich ist die größte der bürgerlichen Parteien sozialistisch durchsett. In Frankreich und in England haben reiche Leute Gesetze zum Nachteil der Reichen, bürgerliche Minister Enteignungen vertreten. Man schwankt, seiner Klasse halb schon müde, hinüber zu den Forderungen einer heraustommenden Empfindungsart. Ein Ausgleich vollzieht sich durch Einsühlung und wandelbares Gewissen.

Das Bürgertum bes Reiches war im porgeschrittensten Europa das lette mit völlig starrem Gemissen. Es verbarrte noch auf eigenmächtiger Höbe, wukte fich noch bas Mak ber Dinge: und ben Rlaffengenoffen bes Westens, seine Sumanität, seine allmäblich sich vollziebende Abdankung verachtete es derart, daß ce seine soziale Nachaiebigkeit für eine nationale Ermüdung bielt und ben Weften für reif zum Untergang. Um fo auberfictlicher ergab fich das ungebrochene Bürgertum bes Reiches einem nie und nirgends erborten Gewaltfult, der übersinnlichen Gewikheit, die lette Entideidung der menschlichen Dinge, eines seelenlosen Menschenmechanismus, vollzögen nur Ranonen, die Maschinen der nationalen Industrie errängen ihren endgültigen Erfolg bank ben militärischen Maschinen, und die Schlufbilang einer siegenden Wirtschaft giebe der Ariea. Ein Glaube so tubn, wer wird ihn bekennen? Auserwählte in hoben Stunden. Er farbt barum nicht weniger Denkart und Lebensstimmung auch derer, die seiner sich taum bewußt sind, und burchdringt ihre Handlungen.

Die deutschen Eroberer sagen in den Ländern Europas, lange bebor ihre Heere nachrudten. Sie haben nicht nur durch Unterbieten aus Konkurrenten Tod-

feinde gemacht, sie baben Europa "friedlich burchbrungen", wie andere Nationen nur die Rolonien. Sie baben ein weltwirtschaftliches Spitem befolgt. das vor dem Kriege schon Krieg war. Man bringt nicht frangösische Industrien an lich, nicht das italienische Bankvesen, und überschwemmt nicht England mit Unternehmungen und Menschen, ohne politische Folgen, und ichwerlich ohne volitische Absichten. Das "Allbeutschtum" ist berangewachien an ber Rlotte, diesen Maschinen burgerlicher Serfunft, für die Broduktion von "Weltmacht". Das "Alldeutschtum" war eine Ausgeburt der Beziehungen des Burgers zur Gewalt. Es bedeutete wirtschaftlichen Militarismus. Es mar die Seele ber Epoche. Bergebens nannte man sich konservativ oder liberal, veraebens zierte sich die Regierung: zulett geschab immer, mas allbeutsch war. — bis an das töbliche Ende.

Es geschah nicht, weil es gut, nicht weil es flug, nicht einmal, weil es wirklich stark gewesen ware. Es geschah nur, weil es allbeutsch war und bemonstrierte. Denn Allbeutschtum war eine sinn- und verantwortungslose Demonstration der Kraft — der metabbblischen Roee der Kraft vielmehr als ihres wirklichen Gehaltes. Allbeutschtum mar eine Angelegenentarteter Brofessoren an vflichtvergessenen Lebrstätten bes Beistes, aber ihrer bedienten sich militärische und industrielle Rusnieker. Es war alldeutsches Bhilosophem, in der Bolitik die Moral "überwunden" zu haben und grundsätlich nur zu tun, was abscheulich war. Ober ist nicht das zweimalige Anerbieten bes englischen Bündnisses abgelebnt worden — eingestandenermaken, weil man, getreu nach Bismard, in einem Bunbnis immer ber stärkere Teil sein, mithin es durchaus nie aus Freundesband entgegennebmen wollte? Um den Breis einer auten Tat batten fie sogar Marotto nicht gewollt! Das Saager Schiedsgericht, Diefe bom Reich zum Scheitern gebrachte Gelegenheit einer Weltwende bes Friedens und ber Gute, wird von bem iculbigen Reichstanzler Bulow in dem Buch, das ihn rechtfertigen foll, nicht einmal erwähnt. — und er bat es acschrieben in dem Krieg, der das Ende seiner "Deutiden Bolitit" ift. Beld eine beutiche Bolitit! Die gange Birticaft und alle großen Entscheidungen für ben Rriegsfall berechnet, ben eben dies berbeiruft. Der Nationalitätenkampf als Selbstaped geseben, Die Nationen nur als Rutter für irgendeinen Dachtwillen: — und die Darstellung feiner Oftmarkenpolitif burd biefen Bulow ift bas Saklichfte und zugleich Rindischste, mas zum Breife nationaler Unterbrüdung und aum unfreiwilligen Nachweis ihrer Bergeblichfeit je erbracht wurde. "Epochen, die so unerbittlich und allgemein vernehmlich das Urteil über den volitischen Arrtum sprechen, find so felten, wie fie groß find": - das mahrste Wort eines Reichstanzlers.

Die Überwindung der Moral gehört nicht eigentlich zur Macht und ihrem Besen. "Bei strenger Bahrung der Gerechtigkeit," gestand mit Bedauern Pitt, sei keine Macht zu denken. Die Gerechtigkeit für Schande zu halten, empfahl er nicht. Alte Mächte mit erworbener Beisheit achten endlich doch den Ruf des Gewissens. Diese neue Wacht war ruchlos, weil sie zu schnell ausgeschossen, von sich selbst überrascht und in der Tat höchst fragwürdig war. Der Eindruck bestand, daß weder das Reich noch sein Untertan ihr Dasein einsach hinnahmen wie etwas Raturgewordenes. "Künstlich" nannte das Reich sogar sein Schöpsfer, eine Treibhauspflanze war der Untertan; und

auf unfolide Art zur Welt gekommen, nahmen fie fich das Recht, auch fo zu leben, rechneten, anftatt mit Reit und Gelbsterziehung, auf jeden Rufall ber Gewalt, iede unlautere Nachbilfe, ieden Bluff. Der erste von allen war ihre vorgebliche "Regierung über ben Barteien". Argendein Menich, ber an Rraft des Urteils, der Tat, des Charakters nichts porque batte por jeder mittleren Gestalt bes taglichen Lebens. wurde durch eine Ernennungsurfunde des Berrichers unvermittelt der groke Mann, beffen Beift über die Riederungen der Barteien erhaben und jeder Berantwortung entzogen, in ein nationales 2011 bon Rraft und Berrlichkeit touchte. Das Amt bes Reichskans-Icrs war nicht das eines sterblichen Ministerpräsibenten, es war dank seinem ersten, so erfolgreichen Berwalter ein archaistisch vergrößerter Bopang, bas arme Menschengesicht Deffen, ber es bekleiben follte, erftarb darin. Bom Absolutismus die ganze Berlogenheit, vom Barlamentarismus einzig nur die Beftechlichkeit, bies mar bas Rezept. Der Staat, ber banach lebte, durfte mit Berachtung binabseben auf die Demofratien, Die es fich verfagen muffen, zu lugen. und deren Barlamente jeden Standal übersteben. weil sie, machtvoll und aktiv, die Rolle von Bestochenen niemals lange behalten fonnen. Aber Demofratien baben feine Kassabe, und das Reich batte eine, bie nichts durchliek. Gegen Ende begann fie zu brotteln, ein Beeres- und Marinestant brang aus ben Evalten . . . Bleichviel, nur felbstgerecht fo fort, nur laut, nur vornweg, nur betriebfam. Das reichste Bolt gemimt, indes man jeden Gewinn alsbald in neue magbalfige Spefulationen ftedte, bas mächtigfte Bolf, und es faete fich ringsum Reinde, feine cinftige Obnmacht.

Betriebsamkeit kann dem Unsittlichen die Seele ersetzen, seine Welt fühlt sich, weil sie sich dreht. Man seiert die eigene Tüchtigkeit wie ein Verdienst um den Geist der Menschheit. Sie aber zeigt sich beleidigt. Zu viel Tüchtigkeit ist Angriff. Die aggressive Wirkung dieser vom Reich verfälschten Deutschen ward meist nur ihren Manieren zugeschrieben, ihrer undeirrbaren Jahrtausendsresse, ihrem allumsassenden Dünkel: — "Die deutsche Wissenschen, wole deutsche Musik" erledigten die ganze Welt, genau wie "Das deutsche Heer". Das Wesentliche blieb dennoch ihre Betriebsamkeit. Was war ihr Kaiser? Bestriebsam.

Ibr Raifer vertritt die Deutschen seines Reiches. im Ramen ihres Besentlichen, restlos bor ber Geschichte. Sein Weben und Walten, die Sorgen seiner Rächte und seine feierlichsten Rufe in die Seele feines Boltes - waren Betriebsamkeit. Gin Aberallundim Ablerhelm. ber niraends ba8 monardische Brinzib oder ein neues Fabrikat anpreist, dies biek Raiser. **Wie** modern! Ludwia Bhilipp trug seinen Regenschirm, bis er ibn zuklappte und nach England abfuhr. Sier aber war alles gemachien bis ins Babplonifcic, das Gefchaft, ber Mitreifer, die Bürgerlichkeit - und bagu gespict ber gange Betrieb mit Drobungen für die Ronturreng, mit troden gehaltenem Bulber und schneidigem Edwert. Beschäft auf Grund von Siegen, vergangenen und fünftigen! Da jagte er durch bas Land, ber Bürgerkaifer, mit feinen fiebzig Uniformen, und stachelte feinen Untertan an, noch tüchtiger zu sein, auch dies noch zu verfertigen, auch hier noch "an die Spipe" zu fommen und, Reidern und Schwarzsehern aum Trop, immer noch "flopiger" au verdienen. Womit immer er sich befakte, mas er gerade porführte und empfabl: Erfola! Erfola, bochfte Burgertugend! Alles versteben wollen, aber nichts wirklich können und lieben, überall gewesen und schon wieber zurück fein, an nichts bangen, baltlos und unsachlich bis aum Grauen fein, ein Schein fein, eine Bubnenlarve - und dort, wo das Berg fist, nichts baben als die Anbetung des Erfolges, sei er bei durchgedrunge nen Rünftlern ober amerikanischen Milliarbaren, bie unbedingte Anbetung jedes Erfolges, der fich in Gelb ausdrückt: so und nicht anders mukte ber Mann ausschen, der in solchem Reich die Norm war und allen ibr erhöhtes Bild bot. So und nicht anders war er. Er ist von den Seinen bewundert worden, wie selten die menschliche Eigenliebe fich felbst bewunderte. Er war ihr Abgott. Als fie ihn geben lieken, verstieken fie nur fich felbft. Sie follen ibn nicht berleugnen. Sie sollen sich nicht auf ihn entlasten. Seine Schuld ist die kleinere, benn feine Rolle auf bem gemeinsamen Theater war durch sie bestimmt. Go viel sie selbst aus ihm machten, bat er nicht beitragen können au ibrer Schönbeit.

Der Oberste Kriegsherr dieses Theaters hat wohl auch schwere Stunden gehabt. Auf keinen Fall ist es glaubhaft, daß die einsame Spize ganz so ohne Blid und Bissen gewesen sei wie die Woleküle im breiten Gestein der lebenden Pyramide. Wenn er, krank wie sein Reich, der Erschöpfung nahe war: — er hatte sich eine internationale Absuhr geholt oder, "im Innern unbeschränkt", mit Reden wie eines aus der Haut gesahrenen Schwerindustriellen den Sozialismus vernichtet und war nun erschöpft, welcher bittere Geschmack trat ihm da auf die Zunge? So schmeckt die Unstruchtbarkeit. Herbei, Geschaffenes! Ach! nur

Nachgeahmtes kam, und die englische Flotte blieb die größere. Nachahmung: die ganze Leere der vierzig Sahre gähnt aus dem Wort. Der Bürger äffte den Ritter, beide zusammen äfften England und das Reich alle dagewesenen Beispiele "öder Weltherrschaft". Nachahmung macht unfruchtbar bis ins Kleinste. Rein Bedarfsartikel erschien, damit er nur gut sei; er hatte "deutsch" zu sein und irgendwie "an der Spize" zu stehen.

Qualender aber werden die Fragen, wenn aufgerufen werden foll, mas bei der Haft, voranzukommen. verloren ging. Nachahmung muk doch Eigenstes toiten? Da die technischen Erfindungen des Reitalters. trot unserem beifen Bemüben, fast alle draufen entftanden, mas verfaumten wir ftatt beffen? Stebt bas Rönnen der Sand und des Auges nicht hoch bei uns, wir hatten doch ein anderes, und fühlten es als unferes, folange wir unverfälscht waren. Aber gerade die Werke des Geistes maren dem Reich eine Berlegenheit, wie lästige Fremde, die man rücksichtenhalber nicht ausweisen kann. Auch suchten sie selbst nur selten einen Anschluft an die Wirklichkeit des Reiches. Das seit 1870 erwachsene literarische Geschlecht bat freilich um 1890 einen Berfuch gemacht, bem Reich und der Epoche, die fo febr Stoff maren. ihren seelischen Gehalt abzugewinnen und dergestalt sie zu besiegen. Stofflichkeit um der Bahrbeit willen und, schon dadurch, sittlicher Drana aus ihr beraus: dies ergab den Naturalismus. Die Erregung, die er bewirkte, war größer, als ein nur literarischer Umschwung sie zeitigen kann; sie galt ber neuen Wirklichkeit, die bier sich anfündigte. Notwendig aber fehlte dem deutschen Raturalismus, trop liebenswertesten Werken, in einem solchen Reich das Rückgrat des festen Joeenglaubens, ben zu derselben Zeit Zola bewährte. Gute Wallungen gehen vorbei mit der abnehmenden Jugend; und diese sozialen Dichter schwenkten ab, gleichwie ihr Altersgenosse, der Kaiser, als "die Kompottschüssel voll" war, seine kurze Hinneigung zu den Enterbten vergaß. Was noch solgte, war die Vollendung einzelner, nicht mehr Ausdruck der Epoche. Wie jeder dichtende Geist sich allein sühlte! Stand im Wesen jenseits dieses ungünstigen Augenblicks und kämpste um seine Beachtung mit nicht ganz gutem Gewissen und einem Wozu? Drang einer durch? Dann war er misverstanden, ward Zwecken angepaßt, die unter ihm waren. Das Schickal Rietziches.

Nietssche bat, wie jedes groke Talent, einen Reitgeist um mindestens gehn Jahre vorweggenommen. Ceine Amoralistit wie sein Aristofratismus sind Bewächse bes Rahrganges 1870. Sie reiften früher bei ihm als im Lande; aber hinter Borgia handelte Bismard, und seinen philosophischen Willen zur Placht beflügelte das Deutsche Reich. Der Gegenstand scines Machtwillens freilich war größer als diese: es war der Beift. Frbisch wurde er, wie Flaubert, die Herrichaft einer Atabemie verlangt haben, anftatt eines Klüngels von Waffenfabritanten und Genera-Ien. Moralfrei bieß für ibn: wiffend, nicht: tierisch. Wenn im Jahre 1914 viele der Unseligen, die hinausgetrieben waren gegen eine mikberstandene Belt, in ihren Torniftern den "Zarathuftra" getragen hatten, bann ist aus ihren Tornistern Lachen erschallt. Wit ihnen tampfte, leiber, tein Rietsiche. Er bat fie weber für wissend noch für adelig gehalten; ja, über die aufgropferten Geschlechter bes Reiches binaus bat er, böchst ungerecht, Deutschland verworfen, von je und

für immer verworfen. Mögen Künftige es ihm verzeihen. Auch er stammte, woher das Reich stammte; die Zerrüttung des Zeitalters forderte auch ihn. Er sah nicht mehr klar, nicht hinweg, und hatte verzeffen, daß das wahre Deutschland aller Zeiten ein geduldiges, einsichtsvolles, der Gerechtigkeit ergebenes Bolk ist.

Sielten die Söhne des Reiches ihn ganz ernstlich für ihren Bropheten? Es tam fpat und fab nicht echt aus. Einfacher fanden fie zu ihrem Wagner. Der war nicht rein, war einer ber Ihren, erfolgfüchtig, bom Stoff befessen, mit ber Luge auf bestem Ruk und machte Musik, was über alles Fragwürdige, wenn Meister und Junger es wünschen, Unklarheit verbreitet. Der Tag wird gleichwohl aufgeben über seinen herrlichen Selden, und sie werden als Berrater dastehn. Sie haben das Bolt, in das sie sich hineinmusigierten, an die ichlechtesten Triebe bes Reitalters verraten, sie haben das Zeitalter, an dem sie mitwirkten, erft recht zum Ausbruch gebracht, es feelisch entfesselt. Es wäre nicht gang so abgründig schlecht geworden ohne die Selden Wagners. Biele haben neben ihm mitgeschaffen an der Berderbnis, haben, wie der berüchtigte Treitschfe, ihr erquältes Deutschtum auf ben haß begründet, haß ber Welt und haß bes natürlich, harmonisch Deutschen, das die Weltfreunde Schiller, Mozart, Goethe barftellen. Geister jedes Faches haben Baradoxe, fünftlerische Berführungen, gelehrtes Blendwert beigebracht, deren Folge und Ergebnis "alldeutsch" beißt. Wagner benutte unter allen den populärsten Apparat, er entzog seine Dittel der Aufficht der Bernunft, und er war bedenkenlos wie einer, weil im Borrecht des Rünftlers. Ein revolutionäres Erlebnis verraten und zu der Macht

überlaufen, die wieder obenauf ist: gesett, dak niemand es durfte, fo doch ein Runftler? Bas ift ein Rünftler, wenn nicht ber wirksamfte Beträftiger bes gerade Bestebenden! 1848 bätte dem willigen Rünstler mehr Gelegenheit zur Wirtung bieten follen! Freiheit und Menschentum, die verfagen, baben allem anderen Blat zu machen, das auf der Opernbubne nur zieben fann: einer schwißenden Rraftentfaltung, dem als Ruftand waltenden Siegesgetöse, gewissen Schwülsten von Deutschtum, die um des Farbenspieles und Effektes willen fogar antisemitisch idillern. Wie fieht er die Dacht, bie ihm beilig ift? In Geftalt von Raubermannern mit Schwanenhelmen. Wie das Bolt? In den Spalieren eines bom Glang feiner Berren geblenbeten. bon den Ereigniffen ewig überrafchten Chores. Bie den Deutschen? Als den ruchlosen Tölbel Sieafried. Bie fich felbst, der Blebeier? Mit den abeligen Rügen eines blonden Stolzina. So darf denn auch, als das Leben berum ift. der lette Schwindel nicht ausbleiben, das driftliche Leiden, von dem der groke Mann und Königeliebling fich allerwege nach Kraften gedrückt hatte. Jung belügt man sich felbst, als Mann die anderen, im Alter wieder sich. Bas bleibt? Musikalisches Ausdruckermögen, genial so viel man will, für vergiftete Gefühle und einen verfälichten Beift; die Oper, die ein schönes, luftig-finnliches Gebilde gewesen war, grob materialisiert und zum Bagnerbetrieb gemacht, einer vorwiegend sozialen und wirtschaftlichen Tatsache, die den Bestand ihres Gründers länger sichern wird, als feine Runft es vermöchte. Was bleibt? Eine scheinbare Bermehrung des deutschen Ruhmes. — bis am entscheidenden Tage das Herausfordernde. Enge und Trübe der in solchem Werk banbelnden Seele bem Saf ber Feinde um fo festeren

Anhalt bot. Über alles dies aber hat das zielbewukte Talent, dem feine Runft nicht zuerst Runft, sondern "deutsch" mar, genau wie dem mitlebenden Rabrikanten sein Brodukt, sich noch die Bhilosophie des leidenden Geistes Schopenbauer angemakt. Oder war fie mobl erworben? Durch die Bitterfeit des Lafterhaften? Die Weltverachtung des Ehrgeizigen? Nicht ungestraft jagt jemand, der an sich selbst nichts zu berraten hatte und überall nur sich anschmeikt und einschwindelt, sein Leben lang dem Rausch der Wirkung nach, dem fofortigen Genuk des Tages, - anftatt daß Rubm und Tag. berangereift. zu uns treten. Lange. nach= dem er und sein Geschlecht dabin waren, traten Rubm und Tag zu einem derer, die in seinem Schatten ge= lebt batten und gestorben waren. Ein groker Künst= ler, o Gottfried Reller, fann felbit zu einer folden Reit ein braber Wann und darum erst groß sein: auß einem Stud, eines Blaubens, und mit Selbstverftanblichkeit deutsch.

Ein Zeitalter, das an Geister wieder glaubt, wird sie erbliden. Das Auftreten des Genies entscheidet sich nach dem Bedürfnis. Das mechanistische Kaiser-reich hatte die Atmosphäre, die es verdiente: es schussich eine Jdeologie des Bösen. Die Welt nicht, aber seine Welt ward in der Tat, weil alle es glaubten, nur von bedenkenloser Erwerbsgier gelenkt, und ein Realist sein, hieß, allein das Böse für wirklich halten. Da war eine Mehrheit von Schwachen, zum Guten so leicht zu haben wie zum Bösen, — und durch alle Umstände begünstigt, redeten Wortemacher und Nutzenießer ihr das Böse ein. Seht zurück auf jene jahrzehntelange widernatürliche Ausgetriebenheit des nationalen Willens, jene Ruchlosigkeit des öffentlichen Denkens und die Abtötung der euch altgewohnten

Bernunft, in der nicht Kraft allein, auch Güte herrscht. Könnt ihr es noch glauben? "Ein ewig dauernd Herrenvoll" verlangten sie von euch, — und dies war schlicchthin grauenvoll. Dies hieß: bekämpft alle anderen Bölfer, bis sie tot oder Stlaven sind, thront einsam als Feinde aller, als Unterdrücker, Richter, einziges Weltgewissen — und so für ewig. Ward bessengleichen von Menschen je gefordert? Rom und England wußten davon nichts. Kein Bolk mit widerstandsfähigem Wirklichkeitssinn ist einer so ungeheuerlichen Versuchung erlegen. Ihr sein es. So kam der Krieg.

Er tam durch Deutschland nicht, wahrhaftig, nein. Durch das geduldige, einsichtsvolle, der Gerechtigkeit ergebene Bolk des ewigen Deutschlands kam er nicht. Er kam durch ein Wesen, das gegebene Tatsachen stumpssinnig verehrte, das Unterwürfigkeit, Grobsinnlichkeit und Härte für Gesetze des Lebens hielt und Menschenverachtung für seine letzte Frucht; das, unsachlich, unwahr und in allem Geistigen frivol, für Höheres nie kämpsen, immer nur raffen und schmatzen, aber nie kämpsen wollte, und das überdies einen solchen Unsug für Reise und Gipfel, sich selbst, den Wechselbalg des Deutschen, für seine Bollendung ausgab. Der Krieg kam durch den Untertan.

Der Untertan verzichte doch darauf, die immer wiederholten Kriegsdrohungen seines mit ihm verschmolzenen Kaisers für Verirrungen eines einzelnen zu halten. Wilhelm der Zweite hat jedesmal ungehemmt nur herausgesagt, was im Hintergrund jedes Bewußtseins war und 1913, bei der wüsten Hetzeund jedes jener Jahrhundertseste, nicht mehr im Hintergrund blieb: zuletzt sind wir der Sieger. Wir dürfen uns überall verhaßt machen, brauchen über die Völster. mit deren Hilse wir reich werden wollen,

kein wahres Wort zu wissen und mögen sogar den Allerunwissenhsten die Führung der Geschäfte lassen: zuletzt muß doch alles noch eingeholt werden, denn wir sind der Sieger. Der Sieg, unser gottgewolltes Amt, gibt uns ein Recht auf alle Fehler, jeden übermut. Ende aut, alles aut.

Dennoch durfte Wilhelm sich den Friedenskaiser nennen lassen; er wollte nicht, was er sprach, ein glänzender Erbe, der alle Hände voll zu tun hat mit Einheimsen, Brunken, Spielen, kann den Ernstfall nicht wollen. Der Ernstfall war in seinem Munde ein dramatisches Requisit, eine nur gedachte Ausflucht aus selbstgeschaffenen Berlegenheiten, keine Borstellung, kein Ernst. Wie er, sein Untertan: zu phantasiearm und zu eitel, um die Folgen des eigenen Treibens zu ermessen. Gewalt im Sinn, aber solange die Futter- und Geldhausen noch anschwellen, nicht geneigt zur Gewalt.

Gleichwohl, die Schwierigkeiten im Berkehr mit der Welt werben größer. Die Länder Europas laffen bie beutsche Durchbringung auf dem Bant-, Industrieund Sandelswege nicht mehr willig geschehen. Beansbruchte Rolonien werden dem Reich ernsthaft beftritten. Schiedsgerichte und Rongreffe find ein tudiiches Mittel, ben Sieger zu überstimmen. Ein Sieger, eingefangen in Spinnengeweben! Wie lange tann es dauern, bis er fie gerreift. Wollten felbst bie Alten beim Geldverdienen siten bleiben, da ist eine Jugend, mehr Sieger und noch mehr Untertan als ihre Bäter - "allbeutsch" ber Nachwuchs sämtlicher Parteien. Da ift, hinter bem Raifer, sein Sohn. Die Alten werden sich boch nicht beschämen lassen? Eine lette Kraftprobe ber Gewalt, ihr lettes Manöver vor dem Ernstfall. Es heift Rabern — und macht viel Staub. viel Lärm. Aber wenn am Ende doch alle sich fügen, sich ergeben und das Schicksal hinnehmen, so mag es denn kommen.

Der Arieg bricht aus. Sie haben ihn nicht gewollt. Sie haben nur so gelebt, daß er kommen mußte. Sie sind nicht schuldig, denn man lebt doch, wie man geschaffen ist, — und das Reich hat sie geschaffen. Sie haben den Frieden gewollt, aber er starb ihnen sehr gelegen. Sie kommen auf einmal aus allen Berlegenheiten und kürzen durch einen Arieg, selbst wenn er verlustreich wäre, immer noch um ein Menschenalter den Weg ab, der sie zur vollendeten Weltherrschaft führt. Sie sind ihrer Sache sicher und triumphieren, weil man sie "angreist", so wahr wie 1870. Auch die anderen machen endlich einen Fehler, und der entscheidet. In den Ränken des Friedens konnten sie uns gefährlich werden. Jest haben sie das Spiel aus der Hand gegeben.

Der Geist von 1914 war Triumbb — und war es in Deutschland allein. Handlungen bleiben zweifel= baft, unleugbar ist nur bas Erlebnis. Deutschland bat sich das Urteil nicht durch seine Kriegserklärungen gesprocen. Eine Kriegserklärung tann vielleicht eine Klucht in die Offensive sein. Sie ist es nur bann keineswegs, wenn der Geist des Landes der beutsche Beift von 1914 ift. Baren alle behaupteten Berausforderungen Englands, Ruflands, Frankreichs erwiesen oder erweisbar, der Geist von 1914 murbe bleiben und mehr beweisen. Daf die Regierung des Reiches allen Vermittlungsversuchen auswich ober sie unwirksam machte, könnte vergessen werden; auch drüben bei den andern liegen Berfäumnisse, liegen Schuld und Borschuld: unvergeklich bleibt ber Beift von 1914. Man wird nicht aus einem einaefreisten Wild durch Willensaft urplötlich zum Man sieht nicht von heute auf Melteroberer. morgen die ganze Welt als politisch abgehauft, als fittlich verwahrloft und als leichte Beute an. Ein Beilteszustand — und gar dieser äukerste — ist bas Erzeugnis langer Nahrzehnte. Der Glaube an dem ichnellen Sieg, der nur ein beutscher Glaube mar, sett eine Borbereitung nicht auf den Krieg nur. auch auf den Angriff voraus. Man glaubt nicht an Käbigkeiten, die man nie freiwillig zu bemähren denkt. Ein Bolt, das unter Abtötung vieler anderer Anlagen und Rraft feinen letten Dafeinszwed und gangen Stols in feine militarisch begrundete und aufrechterhaltene Macht fest, tann nicht leben, es sei benn, daß es sie sich endlich einmal greifbar beweist und losschlägt.

### Der Besiegte

Die ungeheure Tragödie nimmt ihren Anfang unter Jubelgeschrei. Bergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, — bis auf jene, die es zu gut wissen. Dieses arme Bolk ist von ihnen belogen worden vom ersten "Wir sind überfallen" bis zum letzten "Wir sind nicht besiegt". Ach! Wäre es nur nicht ganz so reif gewesen, sich auch selbst zu belügen!

Es ist beklagenswert wie je eines, das ausziehen mußte, Menschliches zu zerstören und seiner Seele zu schaden. Ihm ahnte wohl dunkel sein schweres Los. Im Getriebe der Straßen steht verloren der marschsertige Soldat, die Hand, diese stumme Minute lang, noch in der Hand seiner Liebsten. Unter den Bäumen des Dorswirtshauses trinken die Burschen ein letztes Mal vor dem Ausbruch, so still wie Schlafende. Hier die Besinnung, das heimliche Wissen, —

nachher drauf los, und kede Prahlereien an den Wagen ihres Transportes gekreidet. Dahin führt ihr Zug sie, in wüste vier Jahre, mörderisch nicht nur dem Sterblichen des Menschen. Wo finden sie im fünsten sich wieder? Im eigenen Land, auf heimischen Plätzen einander gegenüber, Wurfgeschosse in den Sänden, und im Herzen nur Haß und Tod.

Der Rug, der sie fubr, war die Lüge, und er fubr in den Tod. Rum Leben bin führt nur die Bahrbeit. Siegen, wenn Sieg benn munichenswert mare, laft sich vielleicht noch mit Fehlern und Berbrechen, nicht mit Lügen. Während ein ängstlicher Nachbar, sivil benkend und daher beim Nahen der Ratastrophe kopflos, feine Truppen gebn Rilometer binter feine Grenze aurückzieht, werden Einbrüche und Aliegerangriffe bis mitten nach Deutschland binein ibm angedichtet von eben dem, der Borwande benötigt, um sogar bei einem Neutralen einzufallen. Da ihr es glaubt, wird es Methobe. Jeben Bruch bes Bolferrechtes, die Beichiekung offener Städte, alle neuen Graufamteiten im Toten, sogar die Wegführung von Geifeln und die Berwüftung ganger Landstriche bat in ben Reiquerft ein Feind begangen. und begehen beruhigten Gewissens wir selbst fie. Schreden wird alsbald das vornehmste unserer Kriegsmittel; nur barf er nicht Schreden beifen, er beift Strafe, er heift, noch frebentlicher, Menschlichkeit. Barte fürze ben Sieg ab ... Aber fie verlangert ibn; bie Rechnung mit der Menschenseele war falich. Man mache sie noch falscher, vielleicht stimmt sie bann! So treibt es ben Lugner bis zur vielfachen Ertrantung von Menschen, die waffenlos über das Meer fahren, so wird er Stlavenhalter. Den Glauben an folde Mittel veitscht nur die Luge auf. Sie aber,

zulcht gebiert sie den Wahnsinn. Nie, die langen Jahre des Unterganges, in denen jeder andere Ariegsührende oftmals vor aller Welt sein Blut entströmen ließ, hat dieser, ob das seine auch zum Himmel schrie, den kleinsten Nachteil, geschweige eine Niederlage eingestanden. Hohnlachend der Zahl seiner Feinde, vermehrt er sie rastlos dis zu dem letzten, auch wieder verachteten, der ihm den Rest gibt. Vor Wunden und Hunger schon am Umsinken, belädt sich der Unglückliche noch immer mit neuen Gründen, ihn zu verabscheuen, mit neuen Heraussorberungen an das Schicksal. Ein zum Gespenst gewordener Irrer, bricht er zusammen. Es könnte ein Heldenschauspiel sein, wäre es nicht eine Krankengeschichte.

So endete ein Reich, das Sieger war und nur als Sieger leben konnte. Seine Feinde hatten es leichter; fie durften langfam das Gesicht ber Ereigniffe annehmen, mußten nicht Belben von Beginn und niemals die gottgewollten Sieger fein. Sie konnten fich geben laffen, Ermüdungen zeigen und lange ichwanten, bis ihre Kräfte gesammelt waren, noch länger, bebor ein allgebietender Führer fie gebrauchte. Wären fie gefchlagen worden, fie würden viel verloren haben. nur nicht das Wichtigste, den Glauben an sich selbst. Der stand auf anderem. Das Reich hatte verkundet: "Ich bin die Macht, und Macht schafft Recht." Als sein verbürgtes Erbe hat es alles beansprucht, mas ihm anftand und gegen seine Beere nicht gehalten werden konnte. Es kämpfte für das Herrenrecht. Bon seinem vorgeblichen Gott hatte es seine behauptete Sendung. Schwäche mare Lästerung gewesen, Niederlage Berrat. Angespannt vom erften Tage an alle Aräfte, und schlug etwas fehl, gelogen, gelogen!

Batte es allein geenbet! Ein erfünsteltes Staats-

gebilde ohne tiefe volksgemäße Notwendigkeit, ein häßlicher Klassenstaat, vielen zum Leid und wem zur Freude, der Staat, der unter allen, selbst Rußland nicht ausgenommen, am meisten Wenschliches erstickt hat: hinweg und kein Wort mehr. Aber das Reich bestand aus Wenschen, einem mißbrauchten, seelisch enteigneten Bolk. Man sah sie nicht, das Reich führte ein Eigenleben, dem Wenschen nichts galten. Es konnte diesen Krieg erklären, weil es ein Begriff und ein Göze war. Wenschen im Namen von Wenschen würden ihn nicht erklärt haben. Die blind lausende Waschine der militärischen Gewalt des Reiches mußte sich, von allen Geistern verlassen, zuerst totgelausen haben, bevor man sehen konnte, sie bestehe aus Wenschen, einem leidenden Bolk.

Da sab nun die Welt: welch ein Leiden, und welch ein Weg des Leidens! Bom frischen Aufbruch an: ibr fabet neue Länder, battet Abenteuer, das Sterben war noch kübn, noch nicht mikbraucht. — da biek es icon Unrecht tun, biek ruchlos und Geikel werden. Bald aber war euer Erleben so ungeheuer, daß nur noch stumpfes Sandwert bes Solbaten, fein Gebante. tein großes Gefühl mehr es bandigen tonnte. Belche Ibee vom Rrieg, als Erzieher, Schöpfer, Bater, fam auf gegen die Hunderttausende der Leichen, von denen ihr umgeben waret? Was bedeuteten zwölf Millionen blitgewöhnlicher Belben? Solbaten, die ihr das Bolt waret, opferwillig und gutherzig waret ihr, wie von je das Bolt. Eure Mühfal, die starten Taten eures Bflichtgefühls follen in Ehren fteben. Unfer Bebenten gelte nicht ben 3weden, benen ihr bienen muftet, nur euch und euren Sturmen, euren Ents täuschungen. Berade in ben Söchstgestimmten unter euch erlosch die Flamme zuerst. Freiwillig hinaus-

gezogene wurden bis zum Efel ernüchtert. Wo blieben noch unentwurzelt Bolfsbegeisterung. Liebe für irgendeine aute Rufunft dieses Bolkes - in einem technischen Blutbetrieb, der im Anteresse ber Größten und Reichsten nur immer so fortging. Lebende Widerlegung aller eurer Opfer waren die Braffer und Diebe ber Etappe. Die Summe eures Gefühles sei bas Baterland, euer ganzer Glaube der Staat, — und boch feht ihr, fo oft eine Schlacht euch unzerstückelt läkt, in die frechen Augen berer, die von eurem tausendfachen Tode den Borteil baben. Endlich sagten fich einige: "Dort born, in den uns entgegengesetten Braben. liegen Mikbrauchte wie wir, die find nicht unsere Reinde. Sinter uns steben sie!" Diese trugen schwer an ihrer Erkenntnis, ihrer Reue und Borausficht. Denn gerrüttet durch den Rrieg, einen tudi= schen Schlich seiner wirklichen Feinde, geschwächt in feiner Rahl, seinen Leibern und Seelen, wird das Bolt auf lange für seinen wahren, eigenen Rampf verdorben fein. Sie schwankten, fie stillten ibren Aweifel mit dem kurzen Rausch neuer Gintagssiege. Die Mehrzahl der Tüchtigen und Lenksamen dachte über die eigenen Taten nie hinaus, lebte von einem Gemetel zum nächsten, an Blünderungen borbei, burch gelichtete Reihen der Rameraden, den Widerhall bes heimatlichen Jammers im Ohr, und merkte kaum, wie alles schwand, der lette Glaube, der lette Salt in fich, das bifchen Gesittung, der Rest des Menschengefühles. Manchmal schrie einer auf: "Das kleine Kind hab' ich an die Mauer geworfen!" — "Still, Menfc!" - "Gefpritt hat sein birn!" - "Der Mann ist wahnsinnig. Einsperren!"

Der Jammer der Heimat aber hatte wilde Augen, und die wildesten, als sie schon hohl waren. Vor den

erften Rriegsberichten, dem Selbstlob ber Bernichtung. ftanden Burgerbamen mit Bliden wie Spanen. Den öffentlichen Anschlag, ein groker Feind sei ertrunken. fab man mit Eichenlaub umfranzt. Die Luft am Bolen verband sich ber Technik und zeitigte Sandwertszeuge der Qual, die obne Borgang maren. Die fozusagen geistigen Mittel berer, bie betten und bie Dialettif bes Greuels lieferten, ftanten und beraifteten wie nur die bollischste Bombe. Reder neue Keind ward unter ihren Mörderbanden zum Berbrecher. Berräter und Bankerotteur, wie viele Morde an Wehrlosen, im Feld begangen, sallen auf das Gewissen schreibender Beimkrieger? — aber jenseits unserer Bereinsamung lag wie je die Welt, nichtachtend unfer furchtbares Geschick, bor uns selbst Recht haben zu muffen. Das erbarmliche Reflamegebeul, in Berfen und in Broja, über ben Seelenabel biefes Bolles, seine unveraleichlich bobe Gegenwart und Bestimmung! - indes es, sittlich erschüttert wie noch nie, bem furchtbarften Abgrund entgegenwankte. Siege! Rabende Beltherrschaft! Annexionen, beren lange Liste der Große Generalstab noch 1918 binausschreien ließ! — und ber Räfig unseres Landes ward immer enger. Unerschöpflicher Reichtum! — und unser Gelb ward immer billiger. Man leugnete uns jogar unseren schlecht gefüllten Magen, was blieb ba bem Durchschnitt noch übrig, als sich an Lügen voll und toll zu fressen. Am redlichsten bachten noch bie erboften Bewinner, die einen Friedensfreund benungierten: "Wir berbienen im Rriege mubfam unfer Beld, und jener Mann arbeitet für ben Frieben!" Damals haben wir einen Zustand tennen gelernt, neben dem uns der verruchteste Polizeistaat von ebemals freundlich und frei schien. Die Mehrzahl hielt

nicht, wie einst, ausammen gegen ben vereinzelten Angeber, und kein Denunziant ward so leicht der größte Lump im Land: Die Mehrzahl wetteiferte. jeder verfolgte jeden, und nur im geheimen flüsterten Menschaebliebene einander ibre Anast und ibren Wer bielt den Nächsten nicht für Wichen zu. entbebrlich? Da zweifelte er doch wohl manchmal. ob nicht auch er es sei? Hatten nicht vor allem die Männer des Saubtquartiers mit ihrem Leben abgeichlossen, bevor fie Millionen wert des Sterbens bielten? Denn jeder neue Massenmord, jede Berlangerung des Rrieges, alle entmenschten Berfolgungen der Welt wie der heimat fallen auf das hauptquartier als verantwortlichen Anstifter und entscheidende Anftang: keine andere Regierung bestand mehr in ber Tat. Aber fehlgeschoffen, sie haben sich vergewissert, wo alles starb, mukten nur sie doch weiterleben: sogar geschlagen. Alle sind noch da, geben sich die Ehre ihrer Taten und der Nation und ihren Toten die Schuld am Ausgang. Sie fühlen sich teinem Schicksal verantwortlich, nicht Gott und nicht dem Tod: alles war ihnen Maschine, sie sind es wohl selbst.

Entsetliche Tage, als sogar ein Friedensangebot nur Ariegsmittel und neuer Schreden war, als die Welt die Fortdauer ihres Hinsterbens nicht sicherer ersahren konnte als durch den Frieden, der unter dem leichenschänderischen Brunstgeheul der Allbeutschen ihr angeboten ward. Wäre der Andietende selbst ehrlich gewesen, der Friede bog sich ihm, wie von selbst, zu einer neuen Heraussorderung um. Niemand glaubte so wenig an das Aushalten des Schickslaß als die Bereinzelten, die es im voraus erkannt hatten. Lauf ab, Schickal! Haß, dem auf der ganzen Erde kein unbenagter Fled mehr bleibt, greife nach innen, friß voll-

ends uns selbst! Der Bucher bricht aus. Der Frechbeit der neuen Reichen, die prossen im Angesicht der bleichen Rot, antwortet von unten der Diehstahl und erhebt fich zum anerkannten Bolksbrauch. Ihr Staat, ber ehrbare alte Schuft, lügt fich fein Lettes noch in ben Hale, da baben die Untertanen längst zbnisch aufaeräumt mit dem Rest ihrer Borurteile. Er bat sie gelebrt. Macht ichaffe Recht: und Generale verkaufen Eisenbahnwagen voll gestohlener Waren für eigene Rechnung. Er bat sie gelehrt. Erfolg sei alles: sie bestehlen ibn dafür abwechselnd und ungestraft. Alle bewuchern alle, man liefert seinen Konkurrenten der "Mordfommission" aus, mag er abgeschoffen werden, Beidaft ift Beidaft. Ra. Bater felbit, es fente fic bie Stimme, find babin gelangt, baf fie bas Blut ibrer gefallenen Sohne als Bormand nehmen, den Krieg mit zu verlängern und Gelb zu machen fogar aus diesem Blut. Ihr Staat bat diese Menschen gelehrt, schändlich sei nur der Mikerfolg: sie mikbrauchen noch die Frauen der Gefallenen. Er bat sie lügen, lügen gelehrt ... Rein, das ist vorbei. Sie treiben ihre Unzucht offen, sie tragen ihre wütende Erschöpfung frei zur Schau, ihre Auflösung vollzieht sich an ber Sonne, mögen die Kliegen tommen!

Abtanz ohnegleichen! Ein verwildertes Bolf rennt über sich selbst fort, wer zuerst am Abgrund sei. Ach! alle kommen hin; und der Krieg selbst konnte nichts, als uns Beine machen. Den Weg und das Ziel wies uns das Reich. Dies Reich, wie es angelegt und sittlich begründet war, konnte zu nichts anderem führen, es trug die Riederlage in sich von jeher. Auch kam sie dann nicht irgendwie, sie kam auf die hier einzig angemessen Art: keineswegs im Zustand der Berteidigung, sondern als Ausgang der letzten aller miß-

glüdten Angriffsschlachten. Ihre Zeit war erfüllt, weil die Liste der Berkennungen, der sittlichen und der technischen Fehlschlüsse endlich erschöpft war. Noch schnell die letzte Lüge "Wir sind nicht besiegt", — da brach schon die Wahrheit aus mit der ganzen Gewalt, die der Höhe des Drucks entsprach: als Revolution.

Die Wahrheit war in bem zusammengestürzten Raiferreich fo lange gefangen gehalten, entehrt und verstümmelt worben, daß sie fein Gesicht und feine Stimme mehr hatte. Rest mar fie erstanden; aber wie sie aussab, wukte niemand, und niemand batte sie spreden gebort. Eine Revolution ohne Mee! Eine fast wortlose Revolution, das Aufstöhnen und Sichschütteln des Besiegten. Wer batte sie gewollt? Wo waren benn Revolutionäre? Sie entwand fich ohne Silfe den blutigen Resten des Raiserreiches, ratlos, wie sie leben folle. Nichts fand fie vor als eine Niederlage, verfallene Menichen, gerbrochenes Gerät, entwerteten Besit. Was immer sie tue, wie febr fie sich verirre. bie Revolution wird nicht schuldig sein, sie ist eine traurige Erbin, die Bollstrederin eines Willens, der bor ihr war. Langer, ruheloser Jahre wird sie bebürfen, um fich freizumachen für die Erfüllung ihres eigenen inneren Gebotes, das Gerechtigkeit und Babrbeit ist.

Ihr Erbe: grobe Stofflichkeit, Machtwille und tibung der Gewalt. Sie faßt sich wirtschaftlich auf, als Klassenrevolte, nichts weiter; diese Revolution fühlt noch nicht ihre nationale Einheit, ihren Beruf, ein neues Zeitalter deutscher Geistigkeit heraufzuführen. Sie läßt es sich nicht träumen, sie könne Menschen verändern, anstatt nur die Besitzverhältnisse. Die Seele ist ihr Feld nicht. Klassen kämpfen jest um die Wacht, wie vorber ein Reich um die Weltmacht.

und dies soll alles sein. Einander Gemalt antun. beift ihnen noch, Recht haben. Wenn die einen die Preise hochbalten, steigern die andern die Löhne, und ber Streif ift tägliche Regel wie ber Bucher, wenn nicht ber Strafenkampf fie ablöft. Rebe ber Rlaffen benkt sich wohl ber Niederlage zu entziehen, besiegt sie nur die anderen? Statt beffen malgen fich alle, einander gerfleischend, nur noch tiefer in fie binein. Errette fie. Babrbeit! Mach' uns zu Menschen, Bernunft! Wir find noch immer Untertanen. Roch immer berricht, auf allen Seiten, die Denkart der Militaristen und der Retischisten des Staates. Die Staatsstlaverei ber Militaristen ist schleunigst ersett worden; man tann ben Menschen nicht mehr "binausschiden", aber man könnte ibn unter eine Wirtschaftsbiktatur stellen. und ber Reft feiner Selbstbestimmung ware um fo sicherer babin. Niemand fragt: verlangt bies bas Menschenglud? Sie fragen nur: will es der Sozialismus? Beiftverlaffen ftreiten fie fich um ihren Birtschaftskatechismus. Ob dies "das Blut sei ober es nur bedeute", war zu seiner Zeit tein windigerer Awist als diese ihre Rämpfe. Der Reger, der langfamer ober schneller sozialisieren will als ber Rechtgläubige, gebort für ihn in "Schuthaft" und "an die Mauer", nicht anders als für den Militaristen ein bedächtigerer Militarift, der nicht gleich alles annettiert. Den Borteil haben die Reichen. Sie, um beren frühere oder spätere Enteignung es geht, benten nicht daran, sie jemals rubig binzunehmen. Wie famen auch grade sie bazu, ihr Gelb dem Gebanken einer befreiten Menscheit zu opfern, dem andere nicht einmal einen Glaubensartikel opfern. Ihr Gelb tut das Seine, damit in einer Revolution, die sich felbst nicht kennt, noch immer sogar die wirtschaftlichen Dinge

nicht viel anders verlaufen als vorher. Ihre entsichlossene Feindschaft gegen jede, auch die unausweichslichste Sozialisierung verbergen sie hinter dem Haß und der wütenden Furcht, die ihnen der "Bolschewismus" macht.

Die Reinde der Revolution können von Glud fagen. fie baben ihren Vorwand gegen fie. er beift Bolibewismus. Diefes Gebilde aus Blutdunft und Logarithmen ist das offenbar Unmögliche: jeder sieht: wir können es niemals haben, ober es märe das Ende ber Welt. "Wozu dann", fragt der Bersucher, "unsere Blickt nach Rukland! So muk eine Repolution? folgerichtige soziale Umwälzung nun einmal verlaufen." — Aber Rukland, wie es beschaffen ist, wird in seinen groken Unternehmungen, so gut als in seinem Alltag. Elemente baben, die mehr als modern, gleich neben anderen, die Mittelalter find, und eine beutige, uns begreifliche Einbeit wird nicht gegeben fein. Rukland wird mit Urinstinkten arbeiten, die längst bei uns geschwächt find, und zugleich mit Spekulationen, die wir noch vermessen finden. Es wird unsere politisch-kulturelle Grundtatsache, die Demokratie, mit einem Schlage abgetan haben, aber wer hat da zugeschlagen? Der Zarismus. Denn Rukland ist noch immer nicht hinaus über ben Zarismus, und wann kommt es binaus über ibn? So viel Beift aufgewenbet zu haben in Jahrzehnten, die ichweren Aufstände, bas Blut bes langen Krieges, — und die Freiheit, Seele jeder Revolution, entweicht aus diefer ruffischen schon einige Monate nach ihrer Geburt! Sie waren zu lange Anechte, wie könnten sie leben ohne Ausschweifung und ohne Gewalt. Die Mystif der alten Berrichaft verkörvert fich alsbald neu. Gine andere Bunderdoktrin, und andere Raren! Beiter gefol-

tert, weiter getotet, in Maffen, ganzen Rlaffen, und auch die Ausbeutung wechselt einzig ihr Bersongl. Ein verelendetes Boll, aber bunderttaufend neue Befiter: "Rommunismus" zugunsten ameritanischer Milliarbare, die ihn beerben. Da mikfällt ben neuen Raren die selbstbeschworene Anarchie, die fie doch Freibeit nannten, bis fie alle ihnen zu Sklaven gemacht batte. Aus rabitalen Sozialisten werben fie rabitale Imperialisten, vielmehr, sie waren es schon, sie glaubten einst an den deutschen Sieg! Rest wird die "Dittatur des Broletariates" umgedeutet als Dienstpflicht, mit hinrichtungen für jeben Rebler. "Die Arbeiter muffen Difgiplin lernen", fo flingt die lette Boticaft "an alle" dieser Todfeinde aller . . . In Rukland benkt zuweilen Europa, bandeln wird zulest Mien.

Aber wir? Mein Gott, aber wir? Sind denn wir die Menschen, die sich das Glud, unwissend wie es aussehe, von rechnenden Übeltätern aufzwingen lasfen muffen? Rerfallen benn wir nur in Eflaven und Beiniger, und tann ber mörberische Bag bas oberfte Befet unferes Rampfes fein? Bibt es unter uns irgendeine Rlaffe, die gar nichts zu verlieren hatte, und die gang unverantwortlich ware für das Beschene und für die Gesamtheit? Bas bleibt bei uns auch nur von Rlaffen, wenn zum Bergleich afiatische Satrapien steben! Wir erscheinen ausgeglichen baneben, unfer Rampf geht um ein Mehr für die einen, ein Weniger für die anderen, Bernichtung war nie die Frage. Wenn der Kommunismus Ruflands so viel als Todfeindschaft gegen die gesamte abendländische Zivilisation heißt, wo bat sie ihre Feinde? Bei uns, im Abendlande?

Auch gibt es keine echten Kommunisten hier: man

sebe nur recht bin! Wir wollen ieber hinauf, - und mancher zu weit überragende, man muk dies wissen. sehnt sich schon binab: auf gleicher, bober Kläche mol-Ien wir einander begegnen. Wir wollen gleich werben — aber nicht burch gleiche Schuldverpflichtung an ein Ganges, das jeden nur gerade mit durchbringt und dem feine Berfon nichts gilt, fonbern felbftberantwortlich. Kraft freier Arbeit und einsichtigen Wohlmollens. Alle wollen wir erwerben, und alle wollen wir unsere Vernunft vilegen: dies bleibt auf unablebbare Reit das Uniere. Aber alle bedürfen wir. auch im Wirtschaftlichen, des größten, mit der Selbstbestimmung des einzelnen noch berträglichen Mages bon Gleichbeit der Borbedingungen und Aussichten. Könnte auch das Land sich anders forthelfen, wir mükten bennoch sozialisieren. Es ift bom bringendsten Anteresse, dak sozialisiert werde, nicht, weil irgendein Brogramm es will: um des Menschen willen. Der Reichtum einiger barf nicht länger die Mehrheit zur Armut verurteilen: auch um der Reichen willen nicht. Rie wieder sollen die Armen, als Obfer des Reichtums, sogar sterben! Niemand, auker seinen wenigen Rupniekern, wünscht bie Erbaltung bes unbeschränkten Ravitalismus, niemand aber auch eine tommunistische Berallgemeinerung bes Proletariates: am wenigsten die Broletarier. Das Broletariat soll weder herrschen, noch soll es überhaupt bestehen. Es tampfe, um sich felbst zu überwinden, nicht, um alle in sich einzubeziehen. Es werde burch Sozialwirtschaft gehoben, verbürgerlicht. Und auch der Bürger, seiner selbsthasserischen Sucht nach einem historischen Herrentum entbunden, werbe erft Bürger. In der Mitte sollen sie einander finden und sich vermischen, die Arbeiter jeder Berkunft. Der neue Bürger, ein Arbeiter.

ber seines gerechten Gewinnes sicher ist, nach ihm verlangen das Land und die Zeit. Sie bedürfen seiner, weil nur er, den weder das Kapital noch der Staat enteignet haben, die Joeen, auf die es ankommt, begreisen, erkämpsen und bewahren kann. Nur er ist unabhängig genug, um gerecht zu sein, nur er gebunden genug, um menschlich zu sein. Deutschland wird sozialisieren, weil neue Wenschen so sich vollenden wollen.

Nur die Riederlage konnte unsere europäische Bernunft bermaken verwirren, daß einige von uns bas Seil aus Rukland erwarten. Bas Rukland uns in bundert Rabren gebracht bat, war nicht beilfam. Es war nicht weniger, als das Umsichareifen der breukischen Monarchie, benn dieser Basall Ruklands batte seinen Rüchalt bei ihm, wenn er die Anechtung unseres freien Landes vollzog. Und kaum entronnen bem einen der russischen Schergen, ruft ibr ben nachften? Statt Gewaltherrichaft nur wieder Gewalt, für eine Rlassenregierung einfach die andere? Die Schande ware die tieffte, wenn sie mehr mare als Hallugination der Riederlage. Wir winden uns in den Krämpfen, die sie macht, und wir haben ihre Wahnvorstellungen. Sattet ihr geglaubt, Niederlage beife, ben Feind im Land und verwüstete Provinzen zu haben? Rein, der Reind steht nur in Grengstreifen, wir find unter uns, töten und berauben eigenhändig einander, und das Land vermuftet einzig unfere Berzweiflung, die mit den Waffen aleich auch das Arbeitsgerät fortwirft. Erkennt an, was auch die Kommune von 1871 zuaab: dak nur die Riederlage und ein embörender Friede sie ins Werk gesett babe. Der Bürgerkrieg, ein pathologischer Borgang, Erzeugnis des hungers, Blutverluftes, der langjährigen überanstrengung und

Seelenpein, fletscht die Rahne, macht Reflerbewegunaen. und fein Robf ift leer. Ein Gedanke! Wober würden die Kübrer ibn genommen baben, wenn sie ibn nicht in Rukland vorgefunden batten? Sie fühlen dabei, das Beispiel passe nicht, biegen es zurecht und leugnen, ihrer Utopie zuliebe, ftorrifc die ruffische Wirklichkeit. Weibet beileibe nicht die redlich strebenden Rleinbürger, die bier sich Arbeiter nennen, in die ruffische Sölle ein! Die deutschen Arbeiter ermüdeten ebemals manchen bormarts drängenden Beift durch ihre Bebarrlichkeit im Kleinen, ihr Sichabfinben mit dem bestehenden Staat, aus dem auch sie ihren Nuten zu ziehen sich gewöhnt batten. Ergreifend aber waren sie in ihrem Glauben, der Wille und das Wiffen werde auf die Dauer das Schickfal wenden: ber Mensch sei stärker als bas Rapital. Jest, inmitten der Erschöpfung der Nation, berlangen viele von ihnen nicht nur mehr als in den Tagen der Kraft, verlangen alles auf einmal, nachsichtslos, ohne nur eine Baufe ber Erholung zu gewähren, - und des Verrates zeihen fie eine ihnen blutsverwandte Regierung, die nichts anderes will als sie, nur gebemmt durch biese brobende Stunde. Tragische Verwirrung, in demselben Augenblick, der ihren Glauben rechtfertigt, fallen fie auseinander, lähmen sich gegenseitig und brauchen Gewalt, jett, da fie hinfällig, überholt und widerlegt ift wie noch nie!

Die wahnwitzige Uberhastung der Ansprüche und Besitzergreifungen ist alles Regime der Seele, so lebte nur das Deutschland des Kaiserreiches. Uns erneuernd, müssen wir wieder den Weg als Selbstzweck erlernen, das Ziel als Reise. Wer nimmt es im Sturm? Kein Mensch des neuen Zeitalters. Die Ungeduldigen unter den Sozialisten wollen die

ganze Macht. — aber verwandt im Willen find fie ber älteren Menschenart ber Rrieger, die fie gurudbaben mollen. "Priegerische Sozialisten" nennen fich einige: und drüben, jenseits ber Maffe ber werdenden Demotratie, sammelt fich die andere Sälfte beffen, mas in der Nation noch friegerisch ist. Spuren führen bin und ber amifchen ben beiden aukersten Lagern. Die Freiwilligen von 1914 finden sich, zahlreich und genau so begeistert, in den Beerscharen der anderen Diktatur wieder. Sprache und Methode gleichen sich bier wie dort. Beide baben nie angefangen. Beide balten es mit Minenwerfern, Spionage, Bestechung: und mas immer fie über ihre Geaner verbangen, ein boberes Recht als das bei Menschen übliche befugt fie. "Blutdiktatur" ist ein Beruf: wer sie schon einmal andries oder, schlichter, in ihr nur lebte und mob, wird auch beute sich ibr augesellen, gleichviel, wo er sie findet. Die Millionen find gestorben und verborben für bas erste seiner Ideale, schon bat er ein aweites aur Sand, dem aut Menichen opfern fei, Überraschend viele derfelben Berfonen wirken beute für das Auferste an Bürgerhaß, wie einst, als Alldeutsche, für bas Außerste an Bölkerhaß; und nur eine wird sie immer unter ibren Gegnern finden: die arbeitenbe Bernunft, beren politischer Name Demokratie ist. Alldeutsche rechts nüben ben Vorwand, den Allbeutsche links ihnen schaffen, um die unfertige sozialistische Republik frischweg zu militarisieren. Wahrhafte Republikaner und Sozialisten lassen ungern ben Greuel geschehen. Wen aber wurde es wundern, wenn er eine groke Rriegsfurie der imperalistischen "Weltherrschaft" als Führer eines Beeres ber bolichewistischen "Weltrevolution" wiederfabe? Der Große Generalstab bat zu seiner Reit Lenin und seine Sturmtrubbe gegen eine noch schwache russische Demokratie geschickt und so fie besiegt. Die Spiekgesellen arbeiten, nach wie vor, einander in die Sande, fo feindlich fie fich ftellen. Wer ruft, im Ernft, gegen ben Bolichemismus nach bem Bipchigter? Doch nicht diefelben. die den Beltfrieg erflärten? Bergeffe niemand, baf die Rommunisten wohl Geifeln getötet baben, aber nicht die Reisenden der "Lusitania", und daß bieses erst jenes menschenmöglich gemacht bat! Sie baben einander nichts vorzumerfen. Sie bangen in ihrer Gemeinschädlichkeit so eng zusammen, daß immer einer den andern nach fich zieben mußte, ein alldeutscher Butsch den Bolichewismus, nicht weniger als diefer die wiederhergestellte Monarchie. könnten sich sogar vermählen. Das Allbeutschtum brüllt 1919, inmitten der Friedensverhandlungen, noch einmal nach dem Rrieg auf, es möchte klingen wie 1914. Sein Berbrechen war fein Leben, in feiner Ohnmacht bentt es brunftig baran gurud. Sebes Mittel, um aufzuleben, wird ihm recht fein. Auch Generalkommandos können eine sozialistische Ordnung berfügen, und ber bermirklichte Rommunismus muk nicht anders aussehen als ein "soziales Raisertum".

Seistige! Wollet erkennen, und fragt euch, wo euer Plat sei. Am äußersten Punkt, denkt eure Leisdenschaft, und nimmt das Außerste für das Radikale: als entschiede gerade für euch die Wirtschaftsdoktrin, nicht die Menschenart, die für sie dasteht. Aber die verhaßte bürgerliche Denkweise wird durch noch so vollständige Enteignung nicht widerlegt, und Sewalt schafft keine neuen Menschen. Ihr selbst, die ihr neu und morgendlich sein möchtet, sallet zurück mit eurem sozialen Materialismus in das 19. Jahr-

bundert, und, soll Militarismus euer Mittel sein, in ichlechtestes 19. Nahrhundert. Seht euch eure Befährten an! Auf einen euresaleichen kommen in ber Rübrerschaft ber Aukersten mindestens zwei Militaristen. In autem Glauben knirscht ober klaat ibr: "Wir Angegriffenen, Berausgeforberten, die wir nur Liebe und Bute find!" Bas bleibt aber einer boffnungslofen Minderbeit, die zur Macht will, zu tun. auker Gewalt? "Dann also Gewalt!" bat icon mander beschloffen. der noch tags zubor schwur, er werde rein vom Blut bleiben. Trauriger als dies: Freunde von gestern sind für eine Abschattung des Denkens benunziert und verfolgt worden bon ihren Freunden: benfelben, die noch gestern dabinstarben bor Efel und Gram über die Seelen des Rrieges. Eine Seele ist schnell verborben beute. bute ieber.

Ber den geistigen Menschen in der deutschen Revolution au oft an falider Stelle fieht, barf nie vergessen, daß nur bas Raiserreich ihn dorthin verdammt hat. Reine Berirrung der Revolution, an ber es nicht schulbig mare! Der Menich bes Geiftes war im Kaiserreich der Baria. Weder angesehen noch ernst genommen, bon ber Macht und ben Burben ausgeschlossen wie sonst keiner. konnte er unter bem Druck und Widerstand nur erstarken, wenn er ihnen nicht nachgab. Sein Beruf war, lebender Brotest zu fein: fein Erfolg, zu widerlegen. Er verbrachte bas Reitalter des Widergeistes gedudt, mit Knirschen und Grimassieren. Sein innerer Ruftand war ber bes Hobnes, und manchmal vertiefte er ibn zur Unterwürfigkeit. Er war manchmal überzeugt, sein Berbältnis zur Welt konne nie sich ändern, mit der Welt entzweit sei ber Beist von Ewigfeit. Er bachte konfervativ und nihiliftisch zugleich. Er war das fragwürdigste, das abgründigste Erzeugnis des Reiches.

Es stürzt, der Auswürfling ift unter den Bordersten derer, die sich zu rächen haben. Genau wie die anderen, sieht er vorerft nur seine Rache: aber rächt er nicht noch Söberes als andere? In ihnen ward der Mensch beleidigt, in ihm auch Gott. Reisbarer als alle, perdankt er dem Reafeuer des Krieges eine viel furchtbarere Läuterung. Er bat erlebt: sie sind fo schwach, so febr zum Bosen bereit. - ihnen kann bie Bute nur belfen, wenn fie Baffen tragt. Bon den Verworfensten baben sie sich gefügig mikbrauchen. entseelen, zu Tieren erniedrigen lassen. — Widerstand barf nicht erlaubt sein gegen mich, ber ich ihnen Beift, den Menschengott, bringe. Das Aukerste! Rur Bernichtung des Überlebten kann euch noch belfen. Durchgang durch Racht und Tod, und dann die Auferstehung im Licht . . . So fühlen Ekstatiker. So fühlt vor allem der junge Mensch, der schon vor dem Anfang des Krieges in seinen der Zeit vorausschwingenden Nerven das Ende batte und, hochgestimmten Menschentumes voll, voraussenungelos seine Seele ergok. Solche Rugend hat jest in die Bolitik eingegriffen: und wie in den Künsten, sieht sie vielleicht auch hier zu fehr von der Wirklichkeit der Welt ab. Sie gebe acht, ihr droht derselbe seelische Rückschag, wie ihn ein Wagner erfuhr, und mit ihm alle jene Revolutionäre, denen ästhetische Entladung das erste ist, und die noch nicht wissen, daß viel Arbeit, viel beberrschte Welt die Tiefe erst schaffen muß, die sich entladen mag. Der ästhetische Menich in seiner empfindenden Selbstherrlichkeit steht ihnen für die Menschbeit. Wollet doch erkennen, daß die arme Mehrheit, bie ihr verachtet, die geveinigte, tödlich verstörte Mehrbeit eures Bolles von euch redlich und gebulbig noch erst gewonnen werden muk, bevor ihr sie beglücken könnt. Beiftige, entledigt euch bes Sochmutes! Rebmt Mittelmäkiafeit und Schwäche nicht für Rrankung eurer Nerven, die ruchvarts gewendete Saltung eines betäubt noch am Boben Liegenden nicht für Berrat. Lakt euch mitten binein in bie Welt eurer Seimat, ihre werbende Demokratie. Sie mikfällt euch? Demofratie war schöner, als fie nur ein Schlagwort ber Opposition war? So sieht sie aus, wenn sie wird: fo, ein Arbeiter, ber an die Spite bes Staates gelangt, so, seine Genossen, bie noch binauf wollen. Wer felbst nur aus ihr sein ganges Recht schöpft, verleuane sie nicht! Berfehlt nicht euer Leben. Beistige, schliekt euch bon Tat und Wirklichkeit nicht felbst aus. ibr. die bas Raiserreich ausschloft. Entgiebt euch der Demofratie nicht, fie wurde verarmen. Arbeitet an ihr, nach bem Antlit eures Gottes, bes Ihm macht fie abnlich, nur bies fei euer Teil: arbeitend ben einzigen Rampf zu kampfen, beffen Spuren biefe Erbe bewahrt.

## Der Rämpfer

Urbeit für Menschenalter! Die ärmste aller Demotratien erquält Atemzüge, beren jeder der letzte scheint, und hat doch vor sich ein Tagewerk, anspruchsvoller als jede andere. Sie soll als erste ganz ernst machen mit dem Sinn ihres Namens; ihr Gesetz, das alle gleichstellt, soll auch den Borsprung des übermäßigen Reichtums keinem lassen. Sie soll gerecht, soll höchstes Menschentum, soll auf Erden Gott sein. Inzwischen aber nehmen die einen ihre Beschützung als Vorwand, um Krieg und gröbsten Militarismus noch hinzusristen, und die andern fluchen, in leerem Grimm, ihrer Schande. Draufen der Feind aber nennt sie Betrug.

Sie ift nicht Betrug, nicht icanblich, ift ftarfer, als ibre angeblichen Beschützer und beffer, als sogar ihre überzeugten Wortführer glauben. Sie ift bas permideltite. gefährbetite Unternehmen, in ein Bolf gestellt werden konnte. Wenn nichts weimürbe ala ein Dina nach der schlechtesten der Republiken, man mükte noch staunen. Aber es wird mehr werden. Eine wahre und reine Demokratie wird beranwachsen trot unferer tiefen Not. obwohl so wenige erst wahr sein möchten und der Wille noch überall beflect ist. Das einmal erwachte Gewiffen fällt nicht wieder in Schlaf. Was war anderes zu erwarten, als dak eine so blötlich ausgerufene Demofratie zunächlt fast nur Demokraten wider Willen enthalten werde und solche. die mit dem Wort ihren Borteil meinen. Gerade die Not wird sie bald an die Beistesmächte glauben lebren, beren fie bis jett fich nur zu bedienen benten. Der Awang der Dinge, Riederlage, Armut, feindliche Bebrangnis und innerer Rerfall befehlen den Unvorbereiteten: rafft eure besten Kräfte zur Umtehr auf, tiefer gebt es nicht mehr in den Abgrund! Sie werben dem Zwang folgen nach Art des menschlichen Durchschnitts, mit viel Behgeschrei, But, Rlagen um Berlorenes, Drobungen an das Schickal, mit mandem Selbstbetrug und beftigen Bersuchen sich zu brücken: aber sie werden folgen, man darf ihnen glauben. Sie wollen leben, darum — ihnen bleibt nichts anderes übrig - sind sie Demokraten.

"Erblicte man biese eindruckvolle Masse von zwölshundert leidenschaftlich bewegten Männern, so konnte eins dem ausmerksamen Beobachter auffallen.

Sie wiesen sehr wenige starte Individualitäten auf. gewik viele achtbare Leute von ansehnlicher Begabung, aber keinen berer, die ihr Genie und Charakter bie Menae bingureiken ermächtigt, feinen großen Erfinder, teinen Selden. Die machtvollen Neuerer. die dem Rabrbundert die Babn geöffnet batten, mas ren damals nicht mehr am Leben. Ubrig war ihr Gebante, er ging por den Böltern her. Groke Redner standen auf, ibn auszudrücken und anzuwenden. fügten aber nichts bei. Der Ruhm der Revolution in ibren ersten Augenbliden, aber auch die Gefahr. die ihren Schritt vielleicht batte unficher machen konnen. lag barin, dak sie ohne Männer austam und ihres Weges allein ging, nur im Drang ber Ibeen. im Glauben an die reine Bernunft, ohne Bunderbild und falichen Gott." - Die französische Revolution stand also, nach Michelet, zu Anfang auf mittelmäßis gen Menschen. Diese batten nur ben Borteil, bak por ihnen revolutionare Denker gelebt batten. Sie batten vierzig Nahre Enzyklopädie hinter fich, anstatt vierzig Rahre geiftwidrigen Raifertums. Sie maren bon Leibenschaft für ibr Geschid erfüllt, anstatt im Innern noch widerspänftig. Sie glaubten. Sie liebten einander. Sie fühlten sich Sieger.

Könnten wir wie sie sein, wir wären in der einzig wünschenswerten Berfassung gewesen, bor unsere Feinde und Besieger zur Friedenshandlung hinzutreten. Jeder unserer Delegierten und mit ihnen wir alle würden fühlen: "Triumphiert, wie ihr wollt, erklügelt einen so harten Frieden, als ihr nur wollt: es liegt nicht so, wie ihr noch denkt, wir sind trot allem im Ausstieg, da wir uns zu dem neuen Geist bekennen, und ihr, die ihr jetzt statt unserer der Gewalt fröhnen müßt, liegt am Boden.". Benn sie

uns aber stolz gesehen batten auf unsere Niederlage. bie bann nur in ber Tat, nicht nach bem Sinn eine gewesen wäre, so batte es geschehen können. dak unfere Besieger sich ibres Sieges ichamten. Sie maren nicht primitiv genug, um noch laut und bart zu triumphieren über einen Besiegten, ber feine Schuld erkannt und anerkannt, bereut und schon hinter sich aelaffen batte. Dies ift wohl feinem Bolt gegeben. Nicht Bermandlung erlebt es. nur unmerkliche Umbildung. Angesichts eines ganz neuen Bolkes wurden jene die Rolle der veralteten verschmäht haben. Die Szene in Berfailles, als fechs Bertreter Deutschlands in einen Saal und vor den weiten Salbfreis ber Sieger traten, als aus ber Mitte ber Sieger. born ein Greis aufftand, ber fünfzig Sahre bas Aufgebn jener Tur und bas Eintreten ber Befiegten erwartet zu haben schien, - aufstand und sprach "Die Stunde ber Abrechnung ift ba": biefe grofartigfte und abscheulichste Szene würde nie gespielt haben . . . Nun balt der Fluch des Sieges die Sieger gefangen, und alle ihre flebentlichen Bersuche, ihm zu entrinnen, follen vergeblich gemesen fein. Sie wukten icon bon bem Gefet ber Gerechtigfeit: ibre Staatsmanner wollten feineswegs alle, wie noch 1871 Rukland und England es bem unferen erlaubten, als Benter bes Besiegten gegen sich selbst wüten - und muffen es bennoch. Jebes ber siegenben Länder hat große Bolksteile, vielleicht eine Mehrheit, die verwirft, was an Deutschland geschieht; aber es geschieht. Go erniedrigt der Sieg, immer und unausweichlich. Auch Wissende, Gesittete verfallen seinem Rluch. wiederholt sich verkehrt. Die Grausamkeit und Begehrlichkeit, die sie solange bei Deutschland verachteten und haften, jest wird fie ihnen, wollten fie

hundertmal entrinnen, auferlegt von ihrem eigenen Elend, ihrer Eifersucht untereinander, ihrer Furcht vor der Rache des Besiegten, ihren wiedererwachten alten Trieben. Aber alles nimmt doch erst überhand durch das unglückliche Berhalten Deutschlands.

Denn Deutschland verhalt fich felbft am alleriveniaften, als leiteten bie Friedensverbandlungen eine neue Reit ein. Ru Saufe findet es weder Worte noch Taten der Erneuerung. Die Lügen des Raiferreiches werden übernommen famt feinem Berfonal, und das Raiserreich gedeckt gegen unfromme Enthüllung: nicht nur, weil die regierenden Sozialdemokraten schon wieber Gefangene bes Militars find, bas fie bor ihren eigenen ungebärdigen Benoffen retten muk. Ein fauler Bind ber Berdroffenbeit am neuen webt. Bo ift überzeugter Brotest, wenn Revolutionäre unter Qualen getötet werden, borgeblich, weil fie radital, in Babrbeit einzig, weil fie Revolutionare find und berhalten muffen ftatt ber gemäßigten. - indeffen ben ichlimmften Rriegsfurien niemand ein Saar frümmt. Reber Republikaner, ber es in ber Tat ist, wird vom Gerücht der Bürgerbäuser als "Bolichewist" verfolgt. Wer irgend mitgewirft bat zur Revolution, verfällt lebend oder tot, und wäre er rein wie Eisner, dem berleumderischen Saf all ber Unbelehrten, deren gange Rufunft doch einzig steht auf der Revolution. Das Wort Revolution barf in Barlamenten von den Raiserparteien niedergebrüllt werben, an ben geflüchteten Raifer ergeben offene Suldigungen: was alles wohl ganz ohne Auslicht ist. bem Grafen bon Chambord wurde bon ben Burgern ber dritten frangösischen Republik viel länger gehulbigt und er tam nie: aber find bies die Mittel, mit benen Deutschland bor feinen Besiegern sich neue

Rechte au erwerben bentt? Aufgewärmter Militarismus, ausgebrückt im Denken, Brablen, Rundgeben und Schulbenmachen für bas Militar, in blutiger Berfolgungssucht, wird taum vertrauenswerter burch seine einstweilige Ohnmacht, nur fläglicher wird er. In der besonderen Lage Deutschlands ift die Beschimpfung ber erfolgreichen Gegner genau so würdelos, als fröche es vor ibnen. Eins wie das andere bedeutet Selbitverleuanung bessen, ber als Sieger nicht anders, nur, wie in Breft-Litowst, noch ausschweifender gehandelt baben würde als fie. Deutschland kann noch nicht vergessen. Seine Ansbrüche und Anklagen, Manifeste und Broteste erfüllen die Belt mit bem Rreischen eines gefeffelten Imperialismus, nur felten mit ber Stimme beleidigten Menschentumes. Gine Beraweiflung, die bis zur Anrufung des Bolichewismus und allgemeinen Weltunterganges geht, die fich beluftigt wie vor dem Weltuntergang und ihr erwuchertes, erschobenes, erspieltes Gelb noch eilends hinauswirft, wenn fie es nicht liftig in Belgen, Berlen und ausländischen Grundstuden verstedt, gebietet nicht mehr die Achtung, die ihr fonft gutame. Die Welt der Reinde fieht nichts Neues bier auffteben, ficht abseits einer enttäuschten, erbitterten Arbeiterklaffe das Bürgertum baliegen wie ein Brad und als wurbe es sich nie wieder zu leben getrauen ohne sein Raiserreich, in seiner Feigheit nur die Revolution verwunichend, die bem "unbesiegten Beer" im entscheidenden Augenblick "in den Rücken gefallen" fei. Gerade die ärgsten Förderer des Krieges und Nachrichter des Raiserreiches fühlen sich am wenigsten verantwortlich der Republik, mit Berachtung entziehen sie der einst gelobhudelten Nation das Notopfer. Die Republik ist dieser Gattung Schande und Strafe, denn

fie ist arm. — als ob nicht Armut, die segenreiche. euch die geistige Erneuerung erst verspräche, ohne die ibr in Rutunft auch ener Geschäft nicht mehr finden werbet. Suchte aber jemand die geiftige Erneuerung bei den Universitäten, der Effens des Burgertumes. auch bort stieke er nur auf einen reuelosen Rationalismus und auf bas Bemüben, die "Grundlagen der Bolitit", die im Auftrag der Rebublit gelehrt werben, an ihrem Schaben au verfälichen. Die Berufung auf die uns zugesagte Gerechtigkeit ift in ber furchtbaren Abrechnung unser einziges Saben; marum will unfer Unbeil, daß fie falfc flingt. Gerechtiakeit verspricht sich leicht, aber sie will erworben werden, und ward noch von keinem hier erworben, nicht bon ben Siegern, bie fie au erteilen fich bermaken, noch bon bem, ber fie forbert.

Ein Bolt, wie ein Menich, muß querft voll und tief verantwortlich sein, bevor Gerechtigkeit ihm gebührt. Andere verdienen nur Gnade. Wofür nun balt Deutschland sich verantwortlich? Seine Brovinzen möchten es am liebsten aufgeben und verlasfen, so wenig hat das gefallene Raiserreich, das ein Geschäftsunternehmen war, ben inneren Zusammenbang bes gemeinsamen Gewisseus bei ihnen beranbilden können. Deutschland selbst aber: faum daß ein Bort von Schuld fällt, schiebt es seine alten Diplomaten, seine Militars, seinen Raiser bor. - obne doch auch nur mit biefen wirklich zu brechen. Aber was wären biplomatische Handlungen, wenn nicht Bestätigungen eines burch bie Nation bon langer Hand geschaffenen Tatbestandes. Wenn in den letten Stunden vor dem Rrieg die Welt noch eine Bartei batte, die sich mübte, ihn aufzuhalten, und dies nicht Deutschland war, das gescheben liek und seinem

Bartner Bollmachten gab. das immer nur gedrobt, fo lange berantmortungslos gedrobt hat, bis unpersebens. unaewollt feine eigene Drobung es übermannte: o! bennoch bleibt bestehen. daß auch drüben die bereinbrechende Beltseuche ihre Trager und Berbreiter gebabt bat. Bielmehr noch: fie find schuldig drüben. wie wir, durch ihr blokes Wesen, das unserer Keindschaft begegnete, benn Dasein ist Mitschuld, Rambfende find Brüder. Reifer und dem Ariea schon abgeneigt, lebten sie bennoch in berselben Borkriegswelt und ihrem Dunftfreis, unter Aufammenhangen, die in sich schon den Krieg trugen. Auch aus ihrer Bergangenheit ber führten Leitungen ber Awietracht, Rachfucht. Gewalt: und der Gedanke der Gerechtias keit avischen ben Rationen, ber uns alle mit einer befferen Rutunft verbindet, hatte auch ihnen sich damals noch nicht vollendet. Not und Empörung baben sie ihn erft gelehrt — aber boch früher als uns! Wir banken den Gedanken, der uns retten foll, nur ihnen! - und die tieffte Schulbfrage ift erft diefe: warum geistfrembe Unerbittlichkeit bis zum Rusammenbruch nur bier, und drüben doch Anwandlungen von Sdee? Barum Deutschland im Rüblen und Wollen allein. und alle andere Menschheit von ihrer Ratur selbst ibm gegenübergestellt? Rest ist es babin gefommen, bak eins nur bleibt, eins nur uns belfen tann: fie übertreffen an Bewissen bes Beistes, und gerechter sein als sie. Schon ift Gerechtigkeit eine Macht geworden, böber als irgendeine berer, die ihr febt, die als Geld oder Armeen sich zählen und kommandieren lassen. Unsichtbar allgegenwärtig verfolgt die Macht des Wortes fortan die Frevler, sie droht auch unseren Besiegern, besinnen sie sich nicht auf ihr Gewissen, mit dem Untergang der sittlich-wirtschaftlichen Welt,

bie ihnen mit uns gemeinsam ist. Rur gemeinsam können wir sie retten. Jene anderen werden sich besinnen, ihr Friede wird unter dem Anhauch des Geistes, den sie riefen, täglich zerbröckeln. Sie denken zuerst noch ihren Sieg zu Geld zu machen, dann erst gerecht zu sein. Der Bölkerbund soll, nach der Hossenung des Weisesten unter ihnen, wiedergutmachen, was der Friedensbertrag verdirbt. Sie haben noch keine Zeit. Beginne, Deutschland!

Trage beine Taten, perantworte bein Schickfal! Tu' es einzig für bich! Ob bie Babrheit bir bei beinen Besiegern nüten konnte: ibnen, die beute. in ibrer Siegergier, wenig mabrhaftig find, schulbest bu fie nicht querft, bu foulbest fie bir felbst! Du bast zum Leben nichts weiter mehr als die Babrbeit. Dein Entschluß zur Demofratie fann teinen anberen Sinn haben als den, die Luge abzuschwören, bie bich so arm gemacht bat. Wozu noch bas Keilschen und die Ausflüchte. — da doch einstmals die Rede fo felbstverftandlich von bem Belteroberungstrieg Deutschlands geben wird, wie von dem des ersten Ravoleon. Auch er flagte England an, und wirklich wollte es ihn vernichten; aber warum war er noch ba, ber schon nicht mehr ba sein durfte? Ihr könnt nur einmal im Recht sein: als ihr das Raifer= tum fturatet, ober nun ibr fein Berbrechen leugnet. Bar es benn nur ungludlich? So mare es liebenswerter als vorher, und es stürzen, war gemein. Die beutsche Republik bekenne sich zu ber Tat, mit der fie geboren ward! Unfere Enkel wurden es uns nicht verzeihen, zwängen wir auch die Republik wieber, zu lügen. Unsere Enkel freilich konnten auch bie nicht achten, die ein einzelner und sein Besinde wie eine Tierherde in den Brand der Welt hineingejagt hätten. Bürden sie es uns auch nur glauben? Sie könnten unser Leugnen nur würdelos sinden, und gerade unsere Berstocktheit müßte es ihnen bestätigen, daß nicht ein Kaiser die Hauptschuld Deutschlands trägt, sondern die Art seines Untertans. Auch Absolutismus vermag nicht, der Nation einen ihr fremden Willen aufzudrängen; er verantwortet nur den nationalen Willen, den er erzogen hat, und nütt ihn für sich aus. Er ist fort, wir selbst sind verantwortlich — sogar für unsere Geschichte, wie viel mehr für unsere Nachwelt.

Der Streit aber um die Manner, Die jest an unferer Spite steben, ift noch immer monardisch. Ibr wollt sie rein und unbeflect von der Bergangenbeit? Dann also aus anderem Geschlecht als ihr, einer beiligen Ferne entsproffen, wie Lobengrin. Deutsche von 1919 find "kompromittiert", sie haben manches binter sich und follten es einander nicht borrechnen. Die Männer an der Spite geben mit allen anderen überlebenden aus den Trümmern des Raiserreiches bervor, sie sind bedeckt von dem Staub seines Zusammenbruches. — kann sein, daß sie sogar bereit waren, es zu retten. Dann würden sie die Gesamtheit mit um so mehr Recht vertreten. Denn die Gesamtheit hat nur aus Rot eine Monarchie fallen gelassen, die durchaus fallen wollte, und einen geflüchteten Raifer. Die Gesamtheit will nichts anderes als diese übergänge zur Republik, noch nicht fie felbst. Die wenigen, abseits Denkenben, Erkennenden im Raiserreich waren nicht Bertreter der Gesamtheit, sie waren ihre Borhersager und Borläufer. Sie standen keineswegs, wie Beschränktbeit ihnen nachredet, jum Keind, sie standen jum kommenden Deutschland — und damit auch zu einer

Belt, die erst noch kommt. Aber glaubten felbst die Borläufer, im Gefängnis ber Reit, zu allertiefft an das, was fie doch wukten? Die bandelnden Männer, bie bie Maffe binantraat, wurden zu ben guten Tagen ihres Bolfes nicht mithelfen konnen, batten fie nicht auch an seinen schlimmen ihren Teil. Dirabeau, ein von Laftern zersentes Geschöpf bes alten Regimentes, grufte bennoch in der Revolution bie neue Seelenbefreiung, ber er, auf berfallenem Besicht schon ben Tob, seine groke Stimme lieb. So find die Ersten. Übersetet den grokartigen Abligen von einst in euer Rleinburgerliches. Es ift gerecht. Achtung au fühlen für die meistbelasteten Trager bes verwideltsten, gefährbetsten Unternehmens, in bas ein Bolt gestellt werben konnte; es ist Bflicht gegen dies Bolt. Bir follen unserer Republit es nie vergessen, daß in ihr, wie immer sie beute ericheine. ber aute Reim bes au erneuernden Beiftes der Deutschen schläft. Warum nicht ihr, der im ernften Anblid der Rotwendigkeit geborenen, einen Teil wenigstens des Gefühls entgegenbringen, das bem triumphal zur Belt gelangten Raifertum fo leichtfertig hingeworfen warb. Das Raiferreich war alles, was es sein konnte, gleich anfangs, nichts kam bingu, als leicht Bergangliches. Die Republik wird unser Gefühl länger und edler belohnen tonnen, benn fie lobnt am Bergen und Sinn. Die Ameiten nach biefen werden beffere Republikaner fein, durch Erleben. Die Dritten werden es von Geburt sein. Gebuld, jeder Bollsstaat neigt zur Gelbstreinigung, Selbsterhöhung. Rener Mirabeau versocht noch bas Betorecht des Königs, und handelte wider Billen boch berart, daß ber König fiel. Die Abschaffung bes Sobenzollern beift für Deutschland vor allem.

daß die Zeit der hochfahrenden Abenteurer vorbei und die der geduldigen Arbeiter da ist. Demokratie wird durch Arbeit.

Das Bolf mit seinen durchschnittlichen Käbiakeiten erwählt aus seiner Mitte eine groke Anzahl Bersonen, die im ganzen nicht mehr und nicht wes niger begabt find als es felbit. Diese sollen es fübren: was werden sie tun? Natürlich nicht, mit Überspringen einer langen Entwicklung, glansbolle Scheinerfolge babontragen, benn bies tann tein Durchschnittsmensch. Ratürlich auch nicht plötlich zusammenbrechen: denn Durchschnittsmenschen leben friedlich und lange. Ein Bolf irreführen und überanstrengen, ist Sache ber groken Machtpolitiker, Die wir immer nur zu unserem endlichen Schaden tennen gelernt baben. Auch Friedrich ber Groke, auch Bismard waren nur die Bolkstraft: aber da fie in ihnen sich sammelte und gang an sie abbantte, mußten sie, grenzenlos überladen, das Gleichgewicht verlieren, das Mak und Urteil für Bleibendes und nur Befriftetes, für Rünftelei und für Ratur. 3manzia Rabre nach dem Tode des einen wie des andern brach ihr Werk nieber. Eine Demokratie bricht nicht nieber. Abr ist kein einzelner das Berbananis, die Ration wird nicht aufgepeitscht, nicht blindlings mitgeriffen ins Ungewiffe. Sie wählt, erkennt und gebt geschlossen vor, soweit nur, wie wirklich ihre Rraft reicht. Sie muß nicht prablen, nicht glänzen, die Demokratie braucht die Lüge nicht. Ihre Menschen leben vor aller Augen, jeder das Gewiffen und der Mitterantwortliche des andern: und die Selbsterkenntnis der Gesamtheit erhalt sie wahr. Die Macht, die so lange bas Bose an fich war, geht, aufgeloft, in

bas allgemeine Leben ein, das weder gut noch böse ist, und das nur wahr sein muß, um gut zu werden.

Demokratie ift die Betätigung aller Begriffe, die wahrhaft menichlich machen. Sie ist ber Bille ber Mehrheit. ber Bollerfriede, Freiheit im Innern, Ausaleich bes Besites - und ift es in diefer Rolge. Ibr könnt den Ausgleich des Besites nicht ichaffen. bebor ihr die Geifter gerecht gestimmt babt. Ohne ben Bölkerfrieden ift, ebensowenia als obne ben Willen der Mebrbeit, foziale Gerechtigkeit denkbar. Deutschland gerfleischt fich jest im Ramen bes Befites, so ist es noch weit von Demofratie. Auf beiben Mugeln ichreit es nach einer Diktatur und bie Mitte verbarrt in ungerechten Rlagen, jo ift es faum erst aufgebrochen. Das zur eigenen Berrichaft gediebene Boll wird die beute aufeinanderbrallenden Wellen bes roten und bes weiken Schredens nicht mehr kennen: wird aber auch nicht mehr berfteben. wie iraendeine wirtschaftstechnische Auffassung zum Angelbunkt alles Seins und Geichebens gemacht werden tonnte. Der Ausgleich bes Befines wird unferer, aus Not und Bekenntnis werbenden Demokratie nur ein Teil des Notwendigen und Bahren icheinen, und wie er zu sichern sei, nichts weiter, als eine Frage der Belegenheit. Glaubhaft ift, bak England, wenn anders es zu "nationalisieren" icon begonnen bat, das Riel auch früher erreichen wird. Berbankt es dies nur dem gewonnenen Krieg, nicht vielmehr feinem Borfbrung in verwirklichter Demokratie? Am Anfang steht das Recht aller: da benkt es sich nicht länger in Rlaffen. Das Spitem ber Rlaffen, icon jest verbogen an allen Enden, wird bald unbrauchbar werden. Wenn das Grokfabital abgebaut und die augerfte Armut erlöft fein wird, bas Bürgertum feinen

Anschluk an den ehemaligen Adel verloren, der einftige Broletarier ben seinen an bas Bürgertum gefunden baben wird: wenn fein Bürgeredelmann, fonbern ber Arbeiterburger bas Reitgemake fein wird: mas bleibt bann noch bon Klaffen? Ein weites Rleinbürgertum, aus Kopf- und Handarbeitern; und die werden nicht in alle Ewigkeit um ihre Gewinne streiten. Ihre Bertretungen werden weder beschränkt sein noch ausschweifen: ja, gerade ein Rätespstem, sofern es alle irgend Arbeitenden umichlöffe, wurde, indem es fic bon Grund auf bolitifierte, jedem vernunftwidrigen Aukersten, ob Imberialismus ober Kommunismus, ben Rugang fperren. Die Welt wird nicht als Borftellung von Berufsorganisationen ba fein: sondern mehr Mensch= liche als früher sollen an ihr bauen. Kleinbürgertum ist erdenfest, darum ist es, anders als die Lügner und Abenteurer bes Imberialismus, jenes Raifer geworbenen Gelbschwindels, befähigt, die wirklichsten Lebenstatsachen, die sittlichen, anzuerkennen und Gerechtigkeit und Wahrheit ebenso anzustreben wie feinen gediegenen Erwerb. Es wartet nur auf seine Lebrer.

Der Sozialismus komme zum vollen Bewußtsein seiner Größe. Er wäre wenig, wenn nur der Streit um Geld und Gut ihn am Leben erhielte. Jene hemmen ihn, die Politik mit Wirtschaft gleichsehen und den Menschen, Geist und Inhalt der Politik, noch immer nur für ein Erzeugnis seiner Wirtschaft ausgeben möchten. Er soll sie nun meistern lernen; sein Geist komme über den Stoff. Wenn das neunzehnte Jahrhundert an die Selbstätigkeit der Materie glaubte, Grund war nur die Unzulänglichkeit seiner eigenen menschlichen Schöpferkraft. Es war

im ganzen eine Zeit des Berfagens, nach ienem achtzehnten, das der Menschengröße so reich vertraute und darum ihr unvergangliche Beispiele gab. Unter uns Menschen bes amangiaften Rabrbunderts lebt auf und bandelt weiter die französische Revolution. Sie ist ewia, ist übernationales Geschehen im Angesicht ber Ewigfeit. Im Schein von Bliten bat fie einst für Augenblice vorweggenommen, was noch die fünftigen Rahrhunderte unserer Welt mit täglicher Birklichkeit erfüllen foll. Der ihr befreundete, ihr gewachsene Geist Deutschlands. Rant, kehrt nun. bon weither, gurud in den Worten Wilsons, da zeigt es fich erft. wie febr Deutschland fich felbst entfrembet war. Die Republik, die sie meinte, ist kampfendes Menidentum: wir konnen feine andere meinen. Run er siegt, gebe auch der Sozialismus, durch verschmelzende Rlaffen, in fampfendes Menschentum ein; sei Gesimung, mehr als Lohnbewegung, Liebe, mehr als Sak. Ahn umfangend, ihn erst erwedend, erbebt fich die Demokratie, unsere Republik. feierte ber größte Sozialift Raurds in Reben, worin bon Wirtschaft tein Wort stand, als sittliches Gebilbe bes Menichen, und nicht anders feierten fie bürgerliche Demofraten von menschlicher Bobe. Betätigung aller Begriffe, die wahrhaft menschlich machen, ist Demokratie.

Ein Bolt, das so im Innern lebt, äußert sich gegen Fremde nicht anders. Reins hat zwei Seelen. Die äußere Politik ist immer und überall eine Fortsetzung der inneren auf fremdem Boden, aber mit heimischen Mitteln. Wer zu Hause nur Gewalt kennt, hat draußen nichts anderes zu bieten. Seine Bündniffe sehen aus wie er selbst. Die bisherigen

"Realbolitifer" taten fich viel barauf zu aut, daß fie im Auswärtigen womöglich noch weniger als im Annern, das Berg befragten. Das Ergebnis mar bennoch nur, daß Gleich zu Gleich tam: als es ernft mard, trennte ein Berbundeter fich ab. ber aulent doch anderen Wesens war. Ein Bolf aber, das künftig nur um fein Recht und Menschentum kömpft, anstatt für Raub? Es wird, um feiner felbft und feiner Sendung willen, unter den Bölfern so viele Freunde baben muffen, wie früher Reinde: alle. Trennende Bündnisvolitif ist ihm verboten, nicht nur von einem geplanten Bölferbund, bor allem bon feinem eigenen Antereffe. Es barf, auf fich felbit gurudgeworfen wie es nun ift, und in ber beftiaften Rrife feiner Erneuerung begriffen, sich nicht sogleich wieder mit Absichten auf die wirtschaftliche Ausnutzung eines fremden Reiches belassen, das felbst, wie Rukland, aus schwerer Umwälzung noch unfertiger, fragwürdiger und empfindlicher bervorgeben wird als wir. Ruerst Wohlmollen, querst ein menschliches Gesicht ftatt ber Grenze, ein Erkennen: und die Bolitik, die ben Sandel betrifft, folge künftig aus der, die den Menschen angeht. Chimare noch gestern, beute seid ibr darauf angewiesen! Das Interesse Deutschlands wird Anständigkeit, Wohlwollen fein bestes Geschäft, und der größte Realpolititer der fein, der fich einer Belt symbathisch macht. Hammer und Ambok baben für uns ausgedient; Schwächere, die sich beberrschen laffen würden, tommen nicht mehr in Frage, und auf uns soll keiner hämmern, dem wir nicht mehr als Raub- und Truggenoffen, nur als Menschen begegnen, als Bürger ber einen großen Staatenrepublit, die im Werden ist. Denn noch so viele Ruckfälle und Aufenthalte können ihr Berben nicht abbrechen: und

der Sinn unserer Riederlage will, daß gerade Deutschland sie fördere.

Bir find febr mächtig - und find es nicht nur durch unsere Rabl und Kraft und weil Menschen bobere Birtichaftswerte bergen als verlorene Erzund Roblenlager. Wir find mächtig, weil beute für uns der Geist zeugt, wenn anders wir ibn bon Berzen bekennen und unsere soziale Demokratie auf ibn taufen. Die Repolution, noch Unbelehrte, mar nicht unnüt, wenn sie das mabre Deutschland, das verschüttet war, freilegt. Das mabre Deutschland. bas, auf einer höberen Stufe ber Weltentwicklung, nun wiedersteben foll mit aller feiner Gedulb. Ginsicht und Gerechtigkeitsliebe, ift mächtig wie je. 218 es am einfluklosesten ichien, bat boch fein Beift für Jahrhunderte auf Erden mehr verändert. als das abgetane Raiferreich auch nur für feine Spanne. Dieses verleugnete in seiner Bolitit, mas von Deutschland Geist war. Die Schule ber Bolitit, die öffentlich jest für uns begonnen bat, wird Deutschland gerade lehren, seinen Geift auf Reit und Erde anzuund flug zu bandeln obne Selbstaufgabe. Der Friede auf Erden und die Gerechtigkeit der Welt find beutsche Gebanken, so gut es französische ober arieciiche sind. Die großen Gebanken bes Menschengeschlechtes entsprießen unvertilgbar ba dort den Geiftern der Bölfer. Über die weiten Grengen Deutschlands gelangen alle Gebanten. Es fammelt sie, verstärkt sie mit bem seinen und bringt sie auweilen benen aurud, die vergeflicher oder weniger ausbauernd find, - fo wie andere jest ihm die Bebanken Rants gurudbringen. Sie haben brüben Frieben geplant und um Gerechtigkeit mit fich gerungen, zu einer Zeit, als wir sie nicht wollten. Es war

bergebens, burch ibre, unfere Schuld. Erinnern wir fie, mehr noch burch unsere Sandlungen als mit Worten, immer wieder baran, daß nach ibrer eigenen Auslage die Reit des nationalen Gigennutes vorbei ist und nur noch bas Interesse ber Menschbeit in Frage kommt. Rieben wir alle Reime bes Beffern ans Licht, bei ihnen wie bei uns. Glauben, um gu schaffen! Bergessen wir ienen Wilson nicht, blieb cr in seinen Erfolgen auch noch so weit hinter seinem Gemiffen gurud. Rablen wir getroft auf alle, bic, sei es nur mit balber Aufrichtigkeit, unserer beutigen Bergewaltigung widerstreben: auf die Liberglen und Sozialisten in England, die Arbeiter und Intellettuellen Frankreichs, das Bolk von Stalien, auf jene Amerikaner, die wie ihr Oberhaubt fühlen. Biele dieser embfinden klarer als wir, die wir tief in den glübenden Schladen unferes Zufammenbruches fteden. bei dem, was uns geschieht, die Entwürdigung aller. Bemitleiden wir sie, die fo bandeln muffen, nicht weniger als uns. die wir es erdulben. "Dein Krieg könnte aus lauter Niederlagen besteben und dein Besieger gleichwohl der Berzweiflung nabe fein." Sie werben, fraft ber Gewalt, die sie uns antun, für eine Reit nun felbst ibr verfallen und, im Innern nicht alücklicher als wir. hald vielleicht nicht einmal so frei wie wir sein: Frankreich, dem die sofort fühlbaren Graufamteiten unseres Friedens zur Laft fallen, und England, das die länger befristeten ausübt. Geben wir vor allem Frankreich die Burde und das edle Bewuktsein der menschlichen Gemeinsamkeit zurud. das nur die Berfohnung mit dem nächsten Benossen seiner Kulturwelt ihm sichert. Unser Rerwürfnis mit Frankreich war der Urgrund, auf dem alle erst Feinde wurden. An uns ist es, ihnen die

Menschlichkeit zu erweisen, um die ihr Sieg sie getürzt hat. Riederlagen werden aufgehoben einzig durch den steigenden Menschenwert des Besiegten. Der Geist unserer Demokratie könnte uns selbst erretten, und, wer weiß, auch die Welt.

Die Berantwortung iedes einzelnen von uns ift ungebeuer: vergebens murbe jemand fie flieben wollen, weil er zu klein fei, ober fie verschmäben, weil er fich au grok buntt. Gelbit ein Beift, ber über die Welt hinweg, im Etvigen zu planen bächte. führt die Stoffe seines Zeitalters mit, und die Frage ist, ob der Ather der Ewigfeit ihn rein genug finde. Das Mal bes Raiferreiches auf feinen Geiftern maren Berfälschtheit und Dunkel. Sie hielten au viel auf ihre sinnvolle Erhabenbeit, um in die Riederungen bes Tages sich hinabaulassen, gar mit au tampfen, politisch, wie ein Eintaasmenich. ware bies nicht bas Gefet Betrachtenber, Geftaltenber. Rur die vollkommene Geistwidrigkeit eines Zeitalters wie des abgetanen Raiserreiches bat manchen für Rämpfe verbflichtet, die zu beenden das Ersebnteste wäre, was die Demokratie ihm gewähren möge. Richt fie will ein solcher besitzen: nur fich selbst; und wie nur einer will er, leibenschaftlich der Belt au- und abgeneigt, sie geißeln ober anbeten im Sinngebicht seiner selbst. Beister sollen fortan weber fleiner noch weltlicher werben; in die Steuergefetgebung werben sie nicht eingreifen müssen; und nicht einmal Anerkennung verlangt von ihnen die Demokratie. Sie erkennt fie zuerst selbst an: da werden freilich einmal auch die beutschen Beister erfahren, was es beift, nicht mehr fremd und wie ein Bunder dabeiaustehn, ja, die Welt aum Freund au baben und einmal boch, wenn noch so furz, ihre Summe und hochste

Rechtfertigung zu sein. Rein Geift, der es sich nicht gewünscht hätte, wenn noch so kurz.

Denn dies dauert nicht. Das Einverständnis mit ber Belt, wer zweifelt, daß es im Leben bes Geiftes die Ausnahme fei. Bort er erft auf, ein Rluch und Borrecht au fein, fo fehlt nur eine Strede und er würde gemein. Dann trennen die Bege Beiftes und der Welt fich aufs neue. Dem Geift befreundet, wird die Demofratie Beifter gebaren, die fie toten werden, nur weil fie fie überragen. Sie ist der Awed bes Lebens nicht, es bat ben einen Sinn, Geift zu werben. Gewinnt burch einige nur er, werben burch fie auch die vielen gewinnen. Nichts bindert, au boffen, daß in dem redlich und wahr sich mühenden Deutschland des kommenden Lehr- und Brüfungsalters aus gesammelter Boltstraft Belben bes Geiftes entfeimen. Beberricher einer Reit, die nicht mehr trennt, mas eins fein follte: Macht und Beisheit.

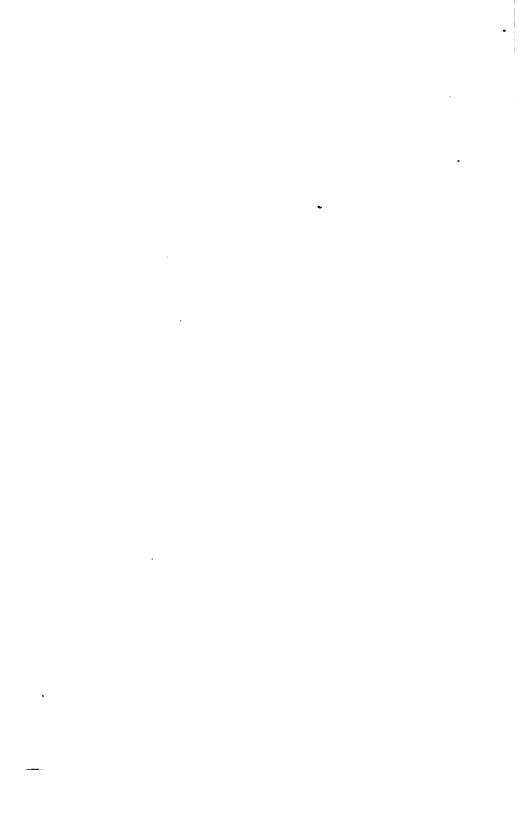

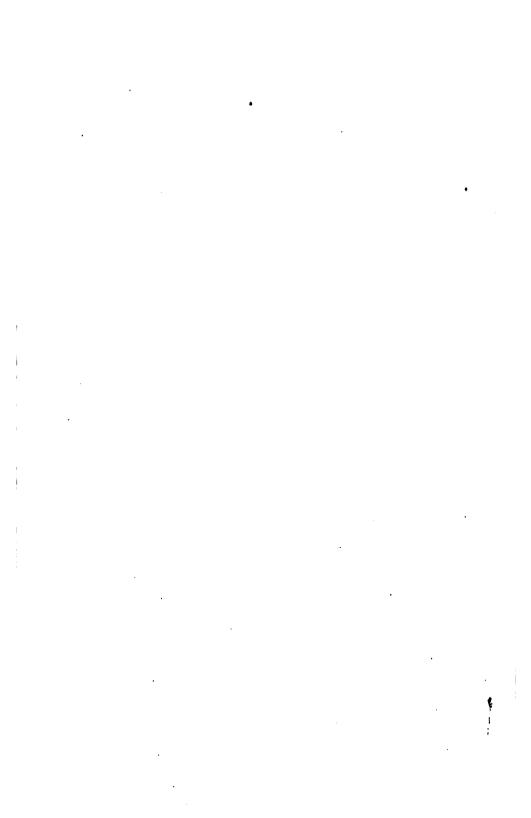

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewals only:

Tel. No. 642-3405

Renewals may be made 4 days prior to date due. Renewed books are subject to immediate recall.

MAY 3 1973

MEGTO LO JUN 2 2 73-5 PM 00

REC. CIR DEC 15"TS

## RECEIVED

LD21A-20m-3,'73 AUG 1 Deposal Library (Q8677a10) 476-A-31 Berkeley

LUMIN CIRCULATION DEPT.

APR 5 1967 1 1

LD 21 REC'D LD JUN 3 (B139s22)476

70 -2 PM 1 University of California Berkeley Allena Oblimana Meconomia

